

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



UNS. 162 G. 5A



Vet. Ger. II A. 152

NV 5-13

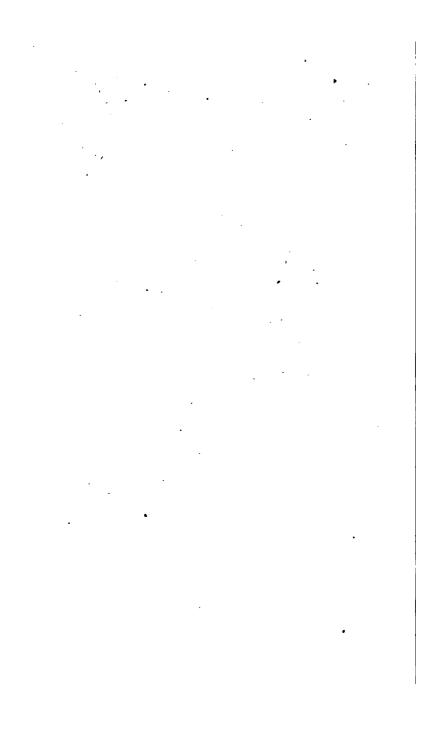

Briefe an eine Freundin.

## Bei hoffmann und Campe in hamburg find erfcienen:

| 3                                                                                       | blr. | Sgr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Douglag, Frederic, Sclaverei und Freiheit. Autobio.                                     | •    | •    |
| graphie. Uebertragen von Ottilte Affing                                                 | . 1  | 15   |
| Faltfon, Ferdinand, Giorbano Bruno                                                      | . ī  | 15   |
| Gugtom, Dr. R., öffentliche Charaftere                                                  | î    | 20   |
| waston, Dr. st., offinitive equivalent                                                  | ์ เ  | 20   |
| - jur Philosophie ber Gefdichte                                                         | ់រំ  |      |
| - Borne's Leben                                                                         | . 1  | 15   |
| Deine, D., Reifebilber. 4 Theile                                                        | . 7  | _    |
| - Der Gelon. 4 Theile                                                                   | . 6  | 30   |
| - vermischte Schriften. 3 Bbe                                                           | . 6  | -    |
| - Die romantische Schule                                                                | . 2  | _    |
| - über Rubmig Borne                                                                     | 2    | _    |
| - über Lubmig Borne Dergen, Alexander, aus ben Demoiren eines Ruffen                    | _    |      |
| Com Gennetanetännnitta und in Gibirian                                                  | . 1  |      |
| Im Staatsgefängniffe und in Sibirien                                                    |      | 20   |
| Smette Bolge. Peiersourg und Romgorou                                                   | · ¬  |      |
| - Dritte Folge. Jugenberinnerungen                                                      | . į  | _    |
| Bierte Folge. Gebachtes und Erlebtes                                                    | . 1  | _    |
| - Briefe aus Italien und Franfreich                                                     | . 1  |      |
| - Ruglande fociale Buftande                                                             | . 1  | _    |
| - pom andern Ufer                                                                       | . 1  | 15   |
| - vom andern Ufer                                                                       | 5    | 10   |
| Jung, Alexander, Briefe über bie neuefte Literatur                                      | _    | 25   |
| Que De Thabhand we Mudmahl Stices und Mutifal                                           | 1    | _    |
| Mais nan Mitrak Sainaid Saina Grinnannan                                                | î    | 15   |
| Meigner, Alfred, heinrich heine. Erinnerungen                                           | 1    | 13   |
| Memoiren ber Gurftin Dajchtoff. Meblt Gintettung von                                    |      |      |
| M. perzen. 2 Theile                                                                     | 3    | _    |
| Ree, Anton, Wanderungen eines Beitgenoffen auf bem                                      |      |      |
| Gebiete ber Ethit. 2 Bbe                                                                | 2    | _    |
| Salomon, Dr. G., Dentmal ber Erinnerung an Mofes                                        |      |      |
| Mendelefohn                                                                             | 1    |      |
| Schiller und Goethe. Gin pfpcologifches Fragment                                        |      | 71   |
| Schleiermacher's vertraute Briefe über bie Lucinde. Mit                                 |      | • 2  |
| since Planets was Oarl Musters                                                          |      | 221  |
| einer Borrebe ven Rarl Gugfom                                                           | _    | DDS  |
| Schuricht, Richard, Auszug aus bem Tagebuche eines Materialisten                        |      |      |
| Waterialipen                                                                            | _    | 20   |
| Strodtmann, A., Gottfried Rintel. Bahrheit ohne                                         |      |      |
| Dichtung. Bicgraphifches Gliggenbuch. 2 Theile                                          | 3    | _    |
| Bebie, Dr. Eduard, Shafeeveare ale Protestant, Politifer,                               |      |      |
| Behfe, Dr. Ebuard, Chafespeare ale Protestant, Politifer, Pfpdolog und Dicter. 2 Theile | 3    | 10   |
| Menbi. Dr. Richard, Sarolaich. Enifoben aus bem Beben                                   | _    |      |
| Bendi, Dr. Richard, Jarolafch. Episoden aus bem Leben in Rufland. Ir-3r Theil           | 4    | _    |
| Bienbarg, Dr. L., Solland in ben Jahren 1831 und                                        | -    | _    |
| EDICATE OF CALLS                                                                        | ۵    | 20   |
| 1832. 2 Theile                                                                          | 2    |      |
| - afthetifde Belbgüge                                                                   | 1    | 20   |
| - gur neuesten Literatur                                                                |      | 25   |
| Biegler, Rari, Grabbe's Leben'und Charafter                                             | 1    |      |

# Briefe an eine freundin.

Aus den Jahren 1844 bis 1853

bon

Barnhagen von Enfe.

Hamburg. Poffmann und Campe. 1860. The Abrica This ist marked of food to.

The Abrica of the start of the same of the call of



Į.

# hochverehrtes fräulein!

Rein meiner vor Autzem erfolgten Rückehr vom Rhein sand ich hier auf meinem Tisch Ihre liebens= würdigen Zeilen vom 8. August, nebst ben schönen will-tommenen Gaben, welche sie begleiteten. Die freund-liche Güte, von ber diese Sendung ausgeht, verpstichtet mich zur innigsten Dankbarkeit, empfangen Sie ben wärmsten Ausbruck berselben, und zugleich die Berssicherung, daß Ihr schähderes Geschenk mir fortwährend bie lebhafteste Freude gewährt! Meine Lust, Autosgraphen zu sammeln, ist noch ziemlich sung, und ich habe früherhin die besten Gelegenheiten leiber verfünmt;

aber ich erfahre jest so viele Gunft und Willfährigkeit, baß ich jene Berfäumniffe fast verschmerzen kann; aus England namentlich hat mir mein verehrter Freund Carlyle bie reichsten Beiträge gefandt, und nun hab ich ihm mittelbar auch bie von Ihnen empfangenen zu verbanken!

Es wirb ibn freuen, zu hören, wie febr feine Empfehlung mir erwünschte Früchte bringt, und ich wage Sie zu bitten, ibm bies mit meinem berglichsten Gruß und Dank auszusprechen. —

Ich bin immer etwas betroffen, wenn ich Blätter ber gewünschten Art nicht in ihrer Bollstänbigkeit, sonbern verstümmelt empfange. In England geschieht biese Berstümmelung am häusigsten, man scheint ein Ersorberniß ber Diskretion barin zu sehen; es gehören aber zu ber Unterschrift billig einige Zeilen ober wo möglich Seiten, in benen neben ber hand auch Sinn und Ausbrud sich mir schmeicheln barf, auch vielleicht sernerhin bei vorkommenber Gelegenheit durch Ihre Güte freundlich bedacht zu werben. Und ich füge hinzu, baß meine

Sammlung unzerstreut, als ein historisch-literarisches Zeugniß unserer und ber nächstvergangenen Zeit; auf bie nachfolgenbe vererben foll, baber etwaiger Dig-brauch bier am wenigsten zu fürchten ift.

Empfangen Sie ben wiederholten Ausbrud meiner innigsten Dankbarteit, so wie die Bersicherung ber aufrichtigsten Dochachtung und Ergebenheit, in benen ich verharre

3hr

gehorfamfter

Barnhagen bon Enfe.

Berlin, ben 9. Ceptember 1844.

fi

## hochverehrtes fräulein!

Jocht angenehm überraschte mich grabe zum Reuenjahre bie schähbare Sendung nebst den freundlichen Zeilen, durch welche Sie mich zum zweitenmale so gütig bebacht haben, und für die ich Ihnen mit wärmster Dankbarkeit verpstichtet bin! Aus Ihrem Schreiben erseh' ich nicht klar, ob Ihnen meine Antwort auf das frühere werthe Geschenk richtig zugekommen; ich schriebste am 9. September 1844 und abbressirte Re gemäß Ihrer bamaligen Angabe, 2. Chester Square, Chester Square, London. Wäre sie Ihnen nicht zugekommen, so bitte ich Sie, den Ausbruck meines innigsten Dankes

٠:

hier in ben erhöhten Maßen zu empfangen, welche bie zwar schulblose, aber stets boch besthämenbe Verzögerung ihm geben muß!

Alles was Sie mir geseuber, ist mir sehr werth und willsommen. Mrs. Austin hat in Paris nur wenige Blätter für mich erlangt, und Ihnen gar nicht
vorgegriffen! Mir sehlt aus Frankreich und England
noch unendlich viel, sast alles aus der unserer Gegenwart etwas vorangehenden Zeit. Ueberaus angenehm
ist mir der Brief von Mrs. Carlyle, in deren Zeilen
sich alles Beste, was Sie von ihr sagen, abspiegelt.
Auch das Blatt von Frau von Dudevant erfreut mich
ungemein, der Inhalt ist von guter Art.

Ihre verehrte Tante wird ohne Zweisel in ben nächsten Manaten uns wieder hier besuchen; ich freue mich, ihr daun zu sagen, wie sehr ihre liebenswürdige Nichte mich durch schöne Gaben verbindet. Im Sommer war Fraul. Tarnov in Dresben, und recht gesund und vergnügt; eine meiner Nichten, die bei mir wohnt, hat sie dort viel gesehen.

Berr Cartyle hat mir fein Eromwell'iches Bert

gutigft überschickt, und ich bin gang in biefen mächtigen Stoff versentt, ja ich barf fagen, er ift mir fast ju mächtig, wenigstens in ben häufigen Tagen, : mo ich felber bem Unwohlsein und ben Berftimmungen, von benen ich bebrangt werbe, nicht recht Stanb halte, und wo ich ju Buchern greifen muß, bie weniger icharf einbringen. 3ch bewundere die ftrenge Gemiffenhaftigfeit und Sorgfalt bes trefflichen Berausgebers, fo wie bie Tüchtigfeit und Bahrheit feiner Bemerfungen. zu bekehren hat er nicht nöthig, schon lange vorber bachte ich gut von feinem Belben, und hielt ihn fur ebrlich und aufrichtig; freilich nur aus geschichtlichem Ahnben, jest tritt bafur bie urfundliche Beweisführung ein. - Moge Berr Carlyle viele Freube an feinem gebiegenen Bert erlebent 3ch bitte Gie, ihn berglich wieberzugruffen! - Gein Buch über bie' frangofifche Revolution wird jest erft recht unter und befannt, und erregt bas gunftigfte Auffeben. -

Sie fenben mir, hochverehrtes Fruulein, ein fo großes Berzeichniß schöner Ramen, baß Gie sich nicht wundern burfen, wenn auch meine Bunfche fich febr ausbreiten. Rehmen Sie jedoch bie nebenftebende Lifte nur als eine Aufftellung von Möglichkeiten, gleich benen eines Spielers, ber viele Nummern besetzt, und hoch erfreut ift, wenn die eine ober andre gewinnt!

Genehmigen Sie bie wiederholte Versicherung meiner bankbaren Verehrung und Ergebenheit, und erhalten Sie mir Ihr schätzbares Wohlwollen auch fernerhin! Ich kann ber hoffnung nicht entsagen, einst noch bas. Glud zu haben, auch mundlich Ihnen ausmisprechen, wie aufrichtig und beeisert ich bin

Ihr

bantbar gehorfamfter Barnhagen von Enfe

Berlin, ben 4. Januar 1846.

Goulburt, Mberbeen, Babbage, Onaham, Homas, Baily, Francis, Balforb, Barlow, Peter, -Ball, Bafil, Bell, Thomas, hallam, Berley, Berfdel, Brewfter, Bobboufe, Brisbane, Inglie, Broughan, Jamefon, Brown, Robert, Lynbhurft, Brunel, Gir Mart Isam-Mahon, barb, Marryatt, Budlanb, Molesworth, Chriftie, Monteagle, Cobrington, Montefiore, Dalton. Onfelen, Davy, Ebmund, Peel, De la Bede, Phillimore, Denman, Pollod, Gir Freberid, Egerton, Rogers, Samuel, Ellis, Gir Benry, Sbee, Elphinstone, Staunton, Farabay, Baughan, Forbes, James, Brotteslen.

# Unb, burfen auch Muswartige genannt werben:

| Agassia.          | · . Sanfteen, |
|-------------------|---------------|
| Elie be Beaumont, | Rrufenftern,  |
| Bergelius,        | Melloni,      |
| Biot,             | Dersteb,      |
| Brongniart,       | Sauffure, '   |
| Claurens,         | Thénard.      |
|                   | •. • •        |

# Michigan Salar Soft

The first effect of the messengers of the messenger established and the control of the messenger established as the control of the control of

111

# hochverehrtes fräulein!

3:3:3:

Als ich in biesen Tagen Ihren gütigen Brief vom 18. Februar empfing nebst seinen reichen herrlichen Beilagen; war mein Gefühl ber Dankbarkeit ganz in bie beschämenbe Betrachtung versenkt, wieso ein so thätiges Bohlwollen mich auserwähle, mir bie erwünschtesten Gaben zuwenbe, bie irgendwie zu verbienen, ich mir nicht anmaßen barf! Aber freilich mußt' ich mich balb besinnen, baß alles Glück uns unverbient kommt, und baß wir unausgesetzt bie ebelsten Geschenke wie von unsichtbarer hand annehmen, bie wir bankbar verehren, ohne jemals an Bergeltung zu benken. In ber

That kann unr ber Ausbrud meiner Freude Ihnen Daid fein; und feien Gie wenigstens versichert, daß Sie mir eine ganz außerorbentitche bereitet habent -

Wegen einiger Blätter bin ich so frei, Sie um nabere Auskunft zu bitten; ich habe viele Namen gludlich entziffert, aber nicht alle. Eine kleine Lifte, ober kurze Angabe auf sebem Blatte in Ihrer beutlichen Banbschrift, wurde eine gludliche Aushulfe sein, und ich wage barum zu bitten, wenn Sie mir abermals eine Senbung zubenken, — benn Ihre wunderbare Güte spricht sich noch immer als eine unerschöpfte aus! —

Ihre verehrte Tante war bieses Jahr nicht zum Besuch in Berlin, sondern in Dresben, wo sie, wie ich durch Freunde vernehme, in erwünschten geselligen Berbältnissen heitere Tage verlebt hat. Jeht ist sie wohl wieder in Dessau, und ich habe einige Aussicht, sie dort auf meiner Durchreise zu besuchen, wo ich denn nicht versehlen werde, mich der freundlichen Güte ihrer liebenswürdigen Nichte geziemend zu rühmen.

Bas Gie mir von herrn Carlyle fagen, ift mir febr wichtig und erfreulich. Daß er gegen bie Jesuiten sewiß von hohem Standpunkt aus thun, wie es einem so ebien und reinen Geiste gemäß ift. Ich würde mich unendlich freuen, wenn er nach Deutschland käme, da ich bann hoffen könnte, ihn persönlich kennen zu lernen; benn daß ich England besuchte, darf ich nicht zu benken wagen, so lange ich keiner bessern Gesundheit genieße, als nun schon seit Jahren der Fall ist, — wiewohl ich nicht läugne, daß sie in der letten Zeit durch den Gebrauch von Homburg bedeutend gewonnen hat, weßhalb ich auch diesen Sommer die Kur baselbst wiederholen will. —

Mrs. Grote kenne ich seit vorigem Jahre von Kissingen her, wo ich sie aber, weil sie meist von schweren Krankheitsleiden befallen war, kaum zweis oder breimal ordentlich gesprochen habe. Aussührlicher habe ich mit herrn Grote bort verkehrt, indeß nicht geahndet, daß ich in ihm den Verkasser eines solchen Werkes zu verehren hätte, wie seine kürzlich erschienene History of Groece ist, welche bei und wie in England mit Recht allgemein gepriesen wird. Ich kenne gar viele Engländer und Engländerinnen, und suche das Nationale

von bem perfonlich Eigenthümlichen wohl zu unterscheiben. Der sicherste Gewinn ist immer ba vorhanden, wo beibes bas Menfchliche am reinsten burchbliden läßt.

Die religiöse Aeußerlichkeit, welche in England so große Geltung hat, ist mir ungemein zuwider, und sie erscheint mir als eine wahre Geistesbeschränkung. Daß man bei uns etwas Aehnliches einzusühren, fünstlich hervorzurusen beabsichtigt, kann ich nur für die größte Berkehrtheit erklären, fürchte aber nicht, daß sie gelingen könne. Indeß können auch die mislingenden Bersuche großes Unhell zurücklässen. Dier ist die Stimmung in diesem Betress überaus gleichgültig und sorg-

Gebenken Sie meiner ferner freundlichft, verehrtes Frauleint Und bleiben Sie ber imigen Pochachtung und bankburen Ergebeinheit unwandelbar verfichert

Ihres

gehorfamsten

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 7. Juni 1846,

in Provide all y diracts and it is a g

fragen:

- 1. Ber ift bie Geralbine, bie an Sie über Mre. Carlyle aus Senforth Douse schreibt?
- 2. Wer ist Miß Josephine, an welche ein Billet gerichtet ist, bessen Unterschrift ich A. E. Rosen (vielleicht irrig) lefe?
- 3. Ein herr Canning an huttud (?) beibe mir unbefannt.
- 4. Wie ift ber Rame beffen, ber burch feine Tochter fcreiben läßt? Rann es Stuart fein?
- 5. Die Unterschrift eines Blattes möcht' ich Geo-Baily lesen. Ift bas richtig? Ift es ein Bruber von Francis Baily?
- 6. John Martin richtig?
- 7: Ein beutlich geschriebener Brief, anfangenb: "My dear Madam", von einem Gemalbe ift bie Rebe, aber bie Unterschrift entziffre ich nicht!

- 8. Eben so ein Brief an Mrs. Smyth "that Capt. Smyth was to furnish Macleariana for the Annal Reports, aus 7 Camd. Utt. Jan. 23, 1846 batirt.
- 9. Die einzelne Namensschrift in großen Bugen auf einem weißen Blatt! Sollte. fie Lyndhurst sein?

្រុំ ស្នា ប្រជាពទ្ធិសាស្ត្រ។ មិស្សី ស្នើ ឃុំ ប្រាស់ ម ប្រសាស់ ម៉ោយ មានស្នាស់ ស្នាស់ ស្នាស់ ស្នាស់ មុខ ស្នាស់ ប្រាស់ ស្នើស្នាស់ ស្នាស់ ស្នាស់ ស្នាស់ ស្នា ស្រី ស្នាស់ ស្ត្រីស្នាស់ ស្នាស់ ស្នាស់ ស្នាស់ ស្នាស់ ស្នាស់ ស្រី ស្នើស្នាស់ ស្នាស់ ស្នាស់ ស្នាស់ ស្នាស់ ស្នាស់ ស្នាស់ ស្នាស់

### IV.

# hochverehrtes fräulein!

Dei meiner Rückfunft aus homburg fand ich Ihren liebenswürdigen Brief nebst seinen erwünschten Beilagen, und empfand die freudigste Dankbarkeit, bei ber ich nur bedauerte, sie nicht sogleich persönlich Ihnen bezeigen zu können! Ihre freundliche Güte wird mir ohne mein Berdienst, aber eigentlich kommt uns alles Beste so, und es bleibt nur übrig, dies zu erkennen und zu fühlen, sein Sie wenigstens versichert, daß ich bies lebhaft und innigst thue! Ich sehe nun, es ist nicht bloß ein einmaliger Antrieb, eine vorübergehende — auch so noch böchst bankenswerthe — Laune bei

Ihnen, sonbern ein bauernber Borsat, mir Gutes zu erzeigen, sich meiner anzunehmen, und die treue Beharrlichkeit würde ich bewundern und preisen, auch wenn
sie nicht mich unmittelbar beträfe, um wie viel mehr jest, da mein heftiger Eigennut dabei betheiligt ist!
Ich kann nur hoffen und bitten, daß Wie fontfahren,
so gütig und milbihätig zu sein!

Ju ben schönften Gaben, bie ich von Ihnen empfange, rechne ich vor allen Ihren eignen. Brief, bessen Mittheilungen für mich ben größten Reiz haben. Mit kurzen Worten, beren Wahrheit in ihnen selbst verbürgt ist, bezeichnen Ste Personen und Verhältnisse, ben Dr. Pusen seh' ich leibhaft vor mir, eben so wie sich Größen von Hahn in England aususmut. Ban Derrn Carlyle sprechen Sie so angenehm als einleuchtend. Ich freue mich ihn mit Ihnen in Verbindung zu wissen, Ihr freies deutsches Urtheil, von keinem englischen Befangenheiten gatricht, muß ihm in vielen Källen enwinscht und nützlich: sein. Es wäre herrlich, wenn er sich mit Friedrich bem Großen ennstlich beschöftigte, wozu die neue Ausgabe ber Werke besselleben

und bie Schriften bes Professor Preug jest alle Erleichterung bieten; unter Carlyle's genialer Auffaffung wurbe ein gang neues Bilb bes großen Ronigs entfteben, ein burchaus mabres und ebles, benn Carlyle's Babrheiteliebe wirb von ber feltenen Begabung unterftlitt, in alleut vorzugeweise bas Gute ju fchauen, bas verstedte Coone bervorzuwenben, worin er mit Gothe'n gleichsinnig ift. Grugen Gie, ich bitte, ibn und feine eble Gattin auf bas berglichftet - Db bie Grafin von Dabn icon in unfere Gegenben gurudgefehrt ift, babe ich nicht erfahren konnen. Der neuefte Roman aus ihrer Reber "Gibylla" fceint wenig Glud ju machen; ibr Freund herr von Buftram batte ibn als ibr größtes Meisterwert angekunbigt, aber bie Lefer finden es ihr fomachites Bud, in welchem bie Anftrengung bemertlich, bem nur Bieberholten ben Schein ber Reubeit gu Talent und Beift wird man ihr inbeg auch biesmal nicht absprechen können. -

Unfere Literatur ift nicht febr ergiebig, es wirb viel gearbeitet, gesammelt, neu herausgegeben, aber wenig geschaffen. Auch giebt bas praktische Leben uns mehr au thun, als in früherer Beitz Staat, Rirche,

Gewerb und Gesellschaft beschäftigen bie gauze Nation, welche fonst biese Gegenstände ben Lenten überlies, beren Antes sie waren. Bir geben auf guten aber neuen Bahnen, bie noch sehr rauh find und viele Fehletritte verursachen; und sollen wir wirklich zu einer freien und einheitlichen Nation werben, so mussen wir noch viel Mühfal und Mißgeschick burchmachen.

Ihre guten Bunsche, verehrtes Fräulein, für meine Gesundheit sind in biesem Sommer nicht erfüllt worden! Ich habe in homburg eine schlechte Zeit verledt, und von dort einen Erkältungszustand mit nach Dause gebracht, von dem ich nur schüchtern zu sagen wage, daß er sett endlich gewichen sei. Die ganze Reise war mir baburch verborben, die sonst sehr anmuthig hätte sein können; ich habe liebe Freunde wiedergesehen, aber viele unbesucht lassen mussen zuch die aus England erwarteten ausgeblieben. herr Milees schreibt mir eben, daß er sein homburger Wasser in Jorkshire getrunken.

Auch Sie schreiben mir vom Lande her, wo Sie hoffentlich bie große Commerhige leichter überftanben haben, als wir hier und felbst am Rhein? Ich bonde mir bas Rimn von England als höchst angenehm und guträglich, and wünfchte sehr, es einmal bamit versuchen zu können.

Fraulein Tarnow hat uns seit einiger Zeit vernachlässigt, und ihre Ausstüge von Dessau lieber nach Dresben gerichtet. Ich habe keine neuesten Nachrichten von ihr, aber allen Grund vorauszusehen, daß sie sich wohlbesinde. —

Meine innigsten Wünsche für 3hr Wohlergeben, verehrteftes Fraulein, vereinigen fich mit meinen eifrigsten Dantversicherungen und mit ber angelegentlichsten Bitte um bie Fortbauer Ihrer mir unschähbaren Gewogenbeit! In größter Berehrung und Ergebenheit

Ihr

geborfamfter

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 5. Oftober 1846.

hochverehrtes Kräukein!

Schon längst empfinde ich ben Drang, Ihnen auf Ihren liebenswürdigen Brief vom 16. Oktober zu andworten, für ihn und die ihn begleitende reiche Gendung ben innigsten Dank zu sagen; doch die Hoffnung, Ihnen ben Erfolg Ihres Auftunges wolden zu können, ließ neich wein Schreiben immer wieder aufschieben. Seich heute erst. bin ich im Stande, Ihnen eiwas Bestimmtes zu sagen, leiber nichts Arwünschreit Mein Bemüben ist wollkommen gescheitert! — Ich hatte die "Gebächtnissfeier in Orserd" mit großem Antheil und mahrem Vergnügen gelesen, einige Längen: barin mit ber Michtigksteit

bes Gegenstanbes genugend entschulbigt, und bachte mir von ber Rebaktion einer Zeitschrift, bie ihn burch mich empfinge, nur Dant zu verbienen. Run ftebe ich freilich mit keiner in eigentlicher Berbindung, einige fogar find mir gram, weil ich ablehnen mußte ihnen Beitrage gu liefern; allein ich glaubte, ber Freiherr von Cotta in Stuttgart murbe fur mich besondre Befälligfeit üben, und sanbte ihm ben Auffat fur bas Morgenblatt mit meinen besten und aufrichtigken Empfehlungen. Bor einigen Tagen empfing ich bie Senbung gurud, - eine große Ausnahme, wie ich hore, benn fonft pflegt bas Unaufgenommene bort zu verfommen, - mit einer beigefügten Antwort ber Rebaktion, bie eine icharfe, ungerechte und febenfalls bier unnötbige Rritif enthalt. Run fragt ich eiligst bei Ihrer Tante an, ob fie vielleicht Rath wiffe? Eben tommt beren Antwort, und allerbings glaubt fie noch einen Weg offen, ich foll ibr bie Banbidrift fenben, fie will verfuchen, ein Banbden Ergablungen jum Drud ju forbern. 3d fenbe ibr baher bie Blätter unverzüglich; Ihnen aber bie Stuttgart'iche Antwort, ba 3bre Cante mich verfichert, bag Sie Stürfe und Festigfeit genug batten, um bergleichen

mit aller Gelaffenheit aufzunehmen; auch aus. bem uns gerechten Enbel gieht ein guter Ginn nubliche Lebren, und hier findet fich am Schluffe fogar ein Erbieten, bas ich Ihnen nicht vorenthalten barf und boch von fenem Tabel nicht abzufonbern weiß. Ein folimmer Umftanb mare es inbeffen bei biefem Erbieten, wenn von Seiten ber Rebattion bas Schulbigbleiben bes honorare, worüber Ihre Tante fich beklagt, nicht bloß in biefem Kalle, fonbern oftere Statt fanbe. Bollten Sie auf folche Gefahr einen Berfuch machen, fo riethe ich unmittelbar mit ber Rebaftion zu verhanbeln, bie übrigens bis jest Ihren Ramen nicht weiß, benn auf ber Banbidrift hatte ich ihn aus Borficht ausgeloscht, Das Morgenblatt gilt noch als eine unfrer beffern Beitfcriften; bie meiften anbern find fcwach an Araften feber Art. -

Unsere ganze Litteratur ift in einer Art Berwilberung, die politische Unruhe hat alles aufgeregt und treibt alles in bieselbe Einseitigkeit ber Tagesgeltung. Wie in ber vornehmen Gesellschaft die Menschen, haben in ber Lesewelt auch die Bucher nur von bem Reize, ben fie der Unterhaltung gewähren, von dem Aergemiss und sogar von dem Schmutz, der an ihnen haftet, thren angenblicklichen, schnellvergänglichen Werth. Dies wird sich ändern, wenn die Litteratur sich aus dem wöhren Treiben wieder reiner sondert, und hiezu ist nöthig, daß unser Staatswesen sich felbstitändiger ausgebildet habe; die jest ist es überall noch fehr verstummert.

In Ihrem Streite mit bem verehrten Cariple bin ich ganz auf Ihrer Seite, wenn ich übrigens recht versstehe, was gemeint ift. Allerdings ist bas Schöpferische in aken Gebieben das Höchte und bas Ausübende, auf bem höchten Gipfel der Kunft, wieder schöpferisch werden und wirken und ber Unterschied hebt sich dann auf. Wir haben und nur immer zu hüten und zu wehren, nicht das Mittelmäßige und Abgeleitete an die Stelle bes Meisterhaften und Ursprünglichen treten zu lassen. Daß die schönen Künste geringer wären als die Wissenschaften, oder eine von senen geringer als die andere, erkenn' ich nicht an. Unserm tresslichen

Carlyle wird es aber fcweriich eingesten wollen; bie Tangkunft auf bieselbe bobe mit ber Poeffe gu ftellen!

Ich habe mir aus bem Buchladen Ihre "Deutsche in England" holen lassen, und biese klare Schilberung von Sitten und Zuständen auft Befriedigung gelesen. Die Erzählung wendet sich etwas plöplich zu ihrer überraschenden Lösung und man möchte eine andere, die nicht ein bloßer Glücksfall wäre. Doch dies nur nebenher. Fräulein Tarnow empsiehlt mir eifrigst einen von Ihnen übersepten englischen Roman, ich schicke barnach ohne Säumen.

Empfehlen Sie mich angelegentlichst orn. Carlyle, und sagen Sie ihm gütigst, ich hatte ben Rachtrag zu seinem Cromwell bieser Tage erhalten, und bankte sehr. Ihnen aber, verehrtes Fraulein, kann ich nicht genug banken für Ihre fortgesetze, beharrliche Güte! Sie erfreuen mich wahrhaft burch Ihre Gaben! Das Blättchen von Dr. Pusey ist mir besonders werth und merkwürdig. Wenn man biese hanbschrift

A Buch Same Comme

. mit ber von D'Connell vergleicht, welch ein Abftanbl. —

Leben Sie wohl, und feien Sie meiner innigsten Bunfche für Ihr Bohlergeben, so wie meiner bankbaren Berehrung unwandelbar versichert!

· Ibr

gehorfamfter

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 19. November 1846.

VI.

# hochverehrtes fraulein!

Mit innigem Dank habe ich Ihre abermalige werthe Senbung mit dem gütigen Briefe vom 1. Dezember empfangen. Die freundliche Art, wie Sie das Ihnen von mir eingesandte kritische Blatt aufgenommen, macht Ihrem Freistnn und Ihrer Seibstständigkeit alle Ehre. Ich hosse jedoch, Sie vergessen nicht, daß ich jene kritischen Worte nicht gelten lasse, daß ich sein Gegentheil: misbillige. In dieser Misbilligung müssen mich die Beilchenblätter, welche Sie mir zusgeschift, durchens bestärken. Ihre Erzählung beweist auf's neue Ihr Talent, sowehl geistige Bezüge auf-

gufaffen, als auch außere Buftanbe barguftellen. Bebante, ein Bergensgebeimniß in ein firchliches gu winden, und fo nur ju enthullen um es tiefer ju ver-Schließen, ift ein febr gludlicher, und es barf Ihrer Erfindung - benn ich zweisle nicht an ihr - feineswege schaben, bag schon ein Andrer vor Ihnen fich biefes romantischen Mittels Bebient hat, nämlich Sainte-Beuve, in bem Romane, ber ben febr ungeeigneten In Betreff ber Composition Namen Volupté führt. und Ausarbeitung erlaube ich mir einige Bemertungen. Ihre Schilberungen find fur felbftftanbige Rovellen gu febr in's Einzelne gebend, als waren fie Bestandtheile eines größeren Romans, bem biefe Ausmalungen wohlanfteben; bas Beinere Gebild icheint gebrandtene Buge und rafcheren Gang zu werbern. Ich mochte Ihnen baber rathen, sowohl ben bialettischen Behalt als ben außeren Entwidinussgang möglichft zusammenzuziehen, in engere Granzen zu verbichten, - ober, was noch beffer, wenn auch gewagter ware, für 3hre bieberige Bebanblangeweise eine umfaffenbere Unlage, ein größeres: Stud Welt zu nehmen, anftatt einer Rovelle wirklich einen Roman an versicheit! - Freilich gehört gu einem Unternehmen bieser Art auch eine größere Zeit ber Zurechstegung, und Entwurf und Ausführung burfen sich nicht übereilen. Mögen Sie nun wählen nach eignem Sinn, ben Stoff in's Enge ziehen, ober ben Rahmen erweitern, in beiben Fällen schenen mir Ihre Erfolge sich stelgern zu mussen. Daß auch mir bies eine hohe Befriedigung gewähren wurde, drauche ich nicht erst zu versichen Sie nichts in ben Druck, was Sie nicht vorher nochmals burchgesehen und in Bezug auf Sprache und Ausbruck genau geprüft! Dergleichen hilft ungemein nicht nur bem Stil, sonbern auch ber ganzen Darstellung. —

Den von herrn Carlyle verheißenen Brief habe ich fürzlich empfangen, aber nicht einen langen, sonbern ganz kurzen, ber indeß seine neue Lehre des Schweigens mittheilt und preist; bieser Lehre kann ich sehr gut beistimmen, so wie seiner Geringschätzung der Büchersmenge, vhne daß ich besthalb einen Kaliphen Omar herbeivusen möchte. Ich habe ihm schon geantwortet, und die Dossinng ausgesprochen, daß wir bald wieder win insues herrliches Work aus seiner Feder erwarten bürften.

Ich habe allerbings erfahren, baß ein Auszug aus meinen Denkwürbigkeiten zu London in englischer Uebersehung erscheinen soll; weiß aber nichts Näheres darüber, und der Ueberseher hat sich mit mir nicht in Berbindung geseht. Ich ware auch kaum fähig gewesen, ihm babei Rath zu extheilen. Leid ware mir nur, wenn mein neufter — siebenter Band nicht Berücksigung babei gefunden hätte.

Ihre verehrte Tante war auf kurze Zeit hier zum Besuch und befand sich wohl auf und heiter, voll gütigen und eblen Antheils für die Bewegungen bes Lebens. Balb nach Neujahr reiste sie wieder nach Dessau zurud; die Einlage, welche Sie mir geschickt hatten, konnte ich ihr noch hier zustellen.

Der Binter scheint hier stiller verstießen zu wollen, als dies sonst gewöhnlich ift. Die allgemeine Roth und Gorge macht auch auf die Klassen, wo sie nicht unmittelbar empfunden wird, einen tiefen Einbrud. Auch außer der drängenden Roth wirken noch andere Ursachen die Menschen zu verstimmen und in Unruhe zu halten. Ich selber, von aller Betheiligung

an öffentlichem Wirken zurückzerogen lebend, sinde mich von der Bewegung mitergriffen, und unß mehr als seit Jahren den Zustand der Staaten und der Gesellschaft in's Auge fassen. Ich halte dies für ein Unglück, denn unerfreulicher kann nichts sein, als Thätigkeit und Sorge in solchen Dingen, wo sich ein schaffendes Einwirken ohne ausbrücklichen äußeren Beruf als unmöglich erweist; denn auch der Standpunkt eines freien Redners in Schriften ist bei uns in würdiger Beise kaum zu behaupten. — Wir sehen mit Ungeduld den englischen und französischen Debatten entgegen; unsere Theilnahme ist sehr groß, es kommen auch unsere Anliegen dort zur Sprache, — jedoch nicht bei uns, nicht durch uns, und so bleibt alles nur ein Schaufpiel! —

Für bie neuen hanbschriften abermals ben wärmften Dank! Ich bin ganz beschämt über bie Güte,
bie ich von so vielen Seiten erfahre; fast jebe Woche
bringt neue Beiträge; bennoch müssen viele Wünsche
unerfüllt bleiben. Können Sie jemals eines Sibbon,
William Pitt und Lord Byron habhaft werben, so
gebenken Sie boch sa freunblichst meiner! — (Auch

Shellen mocht ich-nennen, wenn as nicht für Sie ju gefahrlich ware, "nach ihm zu fragen!)

Beben Sie mohl, und verzeihen meiner Dankbarkeit, immer neuen Grund für sich zu begehren, da der schon vorhandene für meine ganze noch übrige Lebenszeit mehr als ausreicht! Mit besten Wünschen, in hochachtungswollster Ergebenheit

Jhr

gehorfamfter

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 22. Januar 1847.

anderstein oder State Guide State Guide der State Guide der State Guide Guide der State Suit der State Guide Guide Guide Guide

Orași de la capacită de la construită de la construita de la

#### VH:

Verzeihen Sie, verehrtes Fräulein, daß ich so spät die verlangten Handschriftsblätter sende, mir wurde es schwer, ich gestehe os, sie zu schreiben, denn bei jedem Blatte stellte sich auf's neue ein Gefühl falscher Bescheibenheit entgegen, und wenn ich sie auch mit besserer Einsicht als eine falsche wohl erkaunte, so blieb die Wirkung dach dieselbe. Indessen Sie haben solche Blätter gewollt, und hier sind siel Mögen sie in ihrer Hand einigen Segen brüngen! Ich habe nur weniges Eigne geben können, und sauste andre Geister zu Gülfe rusen, um so viele Blätter zu füllen. — Um Hand-

arbeiten für einen Bazar einzusammeln, wäre ich ein schlechtes Berkzeug gewesen, ba ich in meinem Umgange sehr beschränkt und burch Kränklichkeit und Burüdgezogenheit sogar ben früheren Bekannten großentheils fremb geworden bin. Allein es war auch schon anderweitig für die Sache gesorgt, und es besteht ein Ausschuß von Damen, welche angekündigt haben, daß sie Arbeiten versertigen und annehmen, um sie an die Oberleitung nach London zu schicken. Dies ist hoffentlich in gutem Zug und Gebeihen. Doch möcht im voraus bitten, den guten Sinn und Willen nicht nach den Gaben abzumessen, denn leider ist auch bei uns hier die Noth nicht gering, und Bereine und Forderungen ohne Zahl zersplittern die ohnehin nur schwachen Kräfte.

Ihre Nachrichten von Fräulein von hayn und Freiligrath find sehr betrübt. Der lettere ist unbebachterweise in einen Irrgang gerathen, zu bem nicht einmal das eigne Naturell ihn trieb, und in welchem sein Talent keine Nahrung sindet; ich bedaure ihn herzlich, denn er ist innerlich gut und brav, und es ist hart, daß blose Geschmadlosigseit solche Folgen

haben kann, benn anderes war im Grunde ber Schritt nicht, durch ben er in jenen unglücklichen Beg einlenkte. Fräulein von Sann habe ich nie gesehen, kenne auch von ben Schriften, die fie unter dem Namen Senri Paris herausgegeben hat, nur eine Reihe finnreicher und mühfamer grammatischer Tabellen, — aber Freunde von mir kennen sie und nehmen großen Theil an allem was ihr begegnet.

In biesen Misverhältnissen, die Sie schilbern, ist freilich manches, wobei teine Dulfe möglich ist, benn was immer neu aus ber Persönlichseit selbst hervorwächst, läßt sich nicht anbern noch hemmen. Es ist ebel und schön von Ihnen, baß Sie bie unglückliche Landsmännin wenigstens in ben Augen behalten wollen, bamit sie in äußersten Fällen nicht ganz verlassen sei. England ist für sie ber ungunstigste Boben; schlimmer hätte sie es nicht treffen können!

Ich hore und febe fo manches, was mich abnben läßt, daß die Bornrtheile und Einfeitigkeiten in England in viel höherem Maße bestehen und wirken, als ich bisher glauben wollte. Dies in der Rähe zu beschanen und zu erfahren fühl' ich graße Schen, benn ich würde auf Feuer und Schwert bawider angehen miffen, und ohne allen Ruben, wie ich wohl wolf. Kinchliche Pedanterei --- benn Meligion ist es nicht, --und aristotratischer Dünkel, dies Geschwisterpaar wirkt wie Mehlthau und Sirocco auf micht ---

Bleiben Sie, wenn auch in England lebend, immer zu Deutschland gehörig! Dies ist doch der Anhalt, ben Sie in der Seele haben, und Ihre gute Tante hat sehr Unrecht, zu meinen Sie würden hier fremb sein.

Ihr Briefchen an bie Tante ift sogleich nach Deffau beförbert worben. Ich sehe täglich guter Rachricht von bort entgegen. —

Bur bestern Saltung ber Sanbschriften muß ich ein festes Sest beilegen; ich mable bagu eine Erganzung meiner Denswürdigkeiten, que übertriebener Befälligkeit hatte ich biese Bruchftide einem Abeinischen Dergusgeber überlaffen, auftatt fie für meinen flebenten Banb zu bewahren.

Det Binter "ift mit neuer Rraft zurückgefehit, und ich leibe fehr von Rheuma, mir bift ganze Tage liegen, und bie fcone Zeit ungenust laffen. Mich verlaugt nach Sonnenfchein und Frühlingslaft.

Unsere Verfassungssachen vertragen weber Begeissterung noch strenge Vernunftprüsung, sie bewegen sich in einem mittlern bämmerlichen Element, und es ist schwer zu sagen, ob es eine Dämmerung zum Tag ober zur Nacht ist. Auf bas Benehmen ber ersten Verssammlung wird viel ankommen, niemand ist im Stande vorherzuwissen, wie bas sein wird. Darin scheint alle Welt übereinzustimmen, baß ber Nation bas Maß zu eng genommen worden, und sie bas ihr bestimmte Kleid nicht wird anziehen können, ohne daß die Näthe platen. — In vier Wochen werben wir ja sehen!

Leben Sie wohl, und bleiben Sie mir ferner freundlich gesinnt! In größter Sochachtung und Er= gebenheit

Jhr

gehorfamfter

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 11. März

Den schönften Dank für bas neuliche Autograph! Aber um's himmelswillen, wer ist R. B. ber aus Dublin ben Rov. M. Mason an Powell empfiehlt??

#### VIII

## Veregrtes fraulein!

Bwei werthe Briefe begleitet von mancherlei schönen Sachen haben mich erfreut, und ich bekenne dankbar, daß mir alles und jedes, was Sie mir gütig zuwenden, höchst willtommen ist. Mit richtigem Sinne sehen Sie voraus, daß in dem Täglich Dertlichen ein Ausbruck unmittelbaren Lebens liegt, der aus der sorgsamsten Schilderung nicht eben so sieher hervorgeht. Daß Sie zuweilen lieben, neben die klare Anschaulichkeit wohl anch etwas Räthselhaftes zu legen, muß ich mir gefallen lassen, und habe dabei nur den Bordehalt, bei (einst zu hoffendem) persönlichen Jusammentressen, um

Rechenschaft und Auskunft wegen beffen zu gwälen, was Sie vielleicht bann schon langft vergeffen haben!

Sie geben mir eine neue Abreffe an, und beuteten früher ichon auf veranberte Berhaltniffe. 3ch muniche von Bergen, bag bie gunftigen Aussichten, bie Gie in letterem Bezuge angaben, fich auf bas befriedigenbfte bestätigen und immer ichoner entwideln! Golbsmith, an bie Gie mich erinnern, und ber ich auf herrn Afber's Anregung in bas Mufeum nachging, um eine Aehnlichkeit von Rabel zu finden, batte zwar biese Aehnlichkeit nicht, aber eine bebeutende vielperfprechende Physiognomie; was Sie Gutes von ihr fcbreiben, beuchtet mir in biefer Erinnerung fogleich ein. Dak bie Stellung ber Juben in England noch fo unportheilhafte Geiten bat, ift gewiß großentheils bie Schuld bes Lanbes, wo bie gesetliche Freiheit neben fich bie fchreienbften lebelftaube bulbet, welche nur burch verebeite Gitte abzuschaffen finb. Die Berbinbung, welche burch lettere zwischen Juben und Christen zu Stanbe fommt, bat ben Reig einer wirklich freien, bie von jeber Grite bie Borurtheile abgelegt bat. Neiz habe ich vielfach empfunden, ba ich viel in in-

bifchen träufern gelebt babe, und noch fteis eine profie Boeliebe für folde bege. Mich ftorte, babes bas prfprünglich Rationale teingewege, auch in ben robenen. Formen nicht, bie es öfters batte, benu ich fab auch in biesem Bezeigen eimas Anderes und Tieferes, als ibm felber bewußt fein mochte. 3ch wünfche, bag 3bre Erfahrungen biegin fo angenehm fein mogen, als bie meinigen es geblieben find! Uebrigens ift mir ichon an ben Samhurger Juben ber Unterfchieb auffullend gewefen, ben Gie awischen ben englischen und berlinischen feben. Ueberall nehmen biefe Bollegenoffen ben Charafter bes Bobens und ber Umgebung an, ohne im geringften ben Rern antzugeben, burch ben fie immer baffelbe Unmanbelbare finb. Rabel, in beren Elternbaufe bas eigentlich Subifde faß gang verfdwunden: und nur im großen Bobithaugfeitetriebe noch fichtbar mar, nannte mit Recht bie Berliner Juben, um beren -Bilbung ben Frangosen verständlich zu machen, les Juis de Frédérie le Grand.

Die Züge von Carlinke, welche Sie mir mittheilen, find allerdings wunderlich. Da ich ihn personlich nicht tenne, so verwirren mir folche Züge sein Bilb mehr,

als daß ste es feststellen. Doch sind mancherlet Wibersprüche mir verständlich genug, besonders das Benehmen,
welches sich zwischen den Gegensähen von Aristotratie
und Domotratie sich bewegen muß, hier ist das Bertehrte gradezu in der Sache gegründet, der Einzelne
kann sie nicht ündern, und kann, se redlicher und tieser
sein Sinn ist, es um so weniger vermelden, dalb auf
der einen, dalb auf der andern sich zu sinden. Mit
der Meinung ist es nicht gethan, es gilt mit einer
Wirklichkeit umzugehen, in der Wahres und Falsches,
Schönes und häßliches zusammengewachsen ist, und
das nun einmal lebt und lebenbig wirkt.

Ich möchte schon längst ben Regierungen rathen, sich um Rirche und Abel so wenig als möglich zu bestümmern. Gollte ber Rath nicht auch bem Einzelmenschen zuträglich sein? Sie, Berehrteste, scheinen mir mit beiben Dingen in Ihrer Nähe start in Ramps; bas ist brav und tapfer von Ihnen! Aber ich möchte Sie boch lieber aus dem Rampse abrusen, der wenig verspricht, und bessen gewünschter Ertrag sichrer auf andre Beise gewonnen wirb!

Die Lage ber Deutschen in London scheint in vieler Art mistich und peinlich. Sehr bedaure ich ben armen Freiligrath, bestgleichen Fräulein von hann und Fräulein Depse. Die lettere lebte in hamburg in wohlhabenden Berhältnissen, und ich wußte gar nicht, baß sie nach England verschlagen worden.

Seit bem Ausgange bes Binters hab' ich eigentlich keinen gefunden Tag gehabt, oft krank gelegen, und auch eben fest mancherlei Ungemach. An Arbeiten - bas beifit Schreiben für bie Deffentlichkeit war gar nicht zu benten. Sogar bie Luft zum Reisen ift mir vergangen; ich werbe aber boch wohl, auch obne Luft, im Anfange Juli's nach homburg fahren, wo bas Baffer bisher mir gut bekommen ift. Leiber haben wir mit Ausnahme weniger Tage noch gar kein Sommerwetter, es ift falt und raub, und Rheuma herrscht in allen Gestalten. Der Dichter Tied ift auch febr leibent; wenn Sie ihn im 74ften Jahre gang gelrummt von Gicht und bleich von langwierigem huften faben, murben Sie großes Bebauern fur ton fühlen. Man barf nichts mehr von ihm forbern, man muß ibm alles nachfeben. Er thut bas ibm Liebfte

nicht, weil es ihn anstrengt und er die Kräfte nicht hat. Ich filher seine Berkheibigung nicht ahne Eigensacht, theilweise bin ich auch in seinem Falle. Es ist eine wunderliche Sache mit dem Altwerden!

Bon Ihrer Tante in Dessau habe ich lange keine Rachricht, weiß aber, baß ein harter Berlust sie bestroffen hat. Eine verwittwete hofmarschallin Gräfin von hade, bie in Dessau ein angenehmes haus machte, und eine Freundin ihrer Tante war, hat sich burch Kohlenbampf getöbtet; sie hatte zerrissene Berhältnisse, zulest auch Gelbverwirrung, sie fand es am bequemsten, allem ein Ende zu machen. Der Borfall hat auch hier großen Einbruck gemacht, auch mich tief bewegt.

Ueber unfre Ständesachen finden Sie das Nöthige in den Zeitungen. Ich habe von Anfang keine Freude baran gehabt. Die Chrenhaftigkeit, die Gesinnung, den Muth, die Mäßigung, und Gewandtheit der Abgeordneten erkenne ich höchlich au; aber was konnten sie thum auf dem engen Boban, den man ihnen zugemessen hatte? Sie haben mehr geleistet als ich für möglich

hielt, allein ber Ertrag ift gering. Alles ift auf bie Bukunft hinausgestellt. —

Leben Sie wohl und bleiben Sie mir freundlich gesinnt! — Grupen Sie herrn Carlyle bestens von mir. — In bankbarer Berehrung:

Ihr

gehorfamster

Barnhagen von Enfer

Berlin, ben 13. Juni

1847.

and the second of the second

1401 230 4

For the Supplement of

TERM MODEL MANAGED

IX.

### Verehrtes fräulein!

Daß Sie ben langweiligen englischen Sonntag auch in Berlin finden, beklag' ich sehr! Man thut freilich alles Mögliche ihn einzuführen. — Ich sende Ihnen von Büchern, was mir grade zu hause ist, bas meiste Neue ist ausgeliehen. —

Wäre ich nicht halb versagt und halb invalibe, so fame ich zu Ihnen, und suchte Sie wenigstens zu beschäftigen, wenn auch schlecht zu unterhalten, benn Ihre neulichen Aeußerungen über Göthe gaben mir Stoff, Tage und Wochen mit Ihnen zu streiten!

Alles Beste munichend hochachtungevoll

Ihr

ergebenfter

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 24. Oftober 1847.

X.

Ich habe bas gewünschte Buch nicht zur Sanb. Dafür send' ich Ihnen bas beifolgenbe, ich weiß nicht, ob Sie es besigen.

Daß ber Besuch so gut gelang und so ergiebig wurde, freut mich sehr. —

Auch in Gile! Auf Wieberfeben, und nicht auf lebtes!

In

gehorsamster

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 29. Oftober 1847.

### Verebrtes fräulein!

Daß nicht nur ber Abschiedstag, sondern auch die Abschiedsstunde mit solcher Uebereile sich offenbarte, war mir gestern ein wahres Leid, und ließ mich in erhöhtem Grade fühlen, wie unglückliche Störung das Kranksein ist, denn ohne meinen Zustand hätte ich Sie wenigstens die vor Ihre Hausthüre begleitet, und noch manches mit Ihnen besprechen können. Nicht anders ergeht es mir heute, Sie sind vielleicht noch eine Stunde hier, aber ich kann diese nicht benupen, und selbst meine Antwort auf Ihre freundlichen Zeilen kann Sie schwerlich noch in Berlin erreichen, dies Blatt eilt Ihnen nach Dessau nach!

Ihr allzu durzer Aufenthalt hier lifft mit vielsfaches Bebanern zurfid: fo mancher-Berfäumnisse, fo wieberholter Umpählichkeit und Merstimmung, bie nür nicht erlaubten, Ihnen burch bie That zu bezeigen, wie gern ich beigetragen Patte, Chuen Berlin angenehm zu machen. Alles, was in solcher Weise unersüllt zurückbleibt, wird mir aber sogleich zu einer Berheisung, bie Zufunft verspricht zu leisten, was die Gegenwart versagte: Und so rechne ich getroft auf ein gutes Wieberssehen!

Das Benehmen Bettina's mißfällt mir sehr; bies augenblickliche Gewinnenwollen ist zu absichtlich und plump, um nicht seinen Zweck zum Theil — bei Ihnen — zu versehlen. Mich berührt ihr Thun und Lassen glücklicherweise in keiner Art, die mich irgend stören bürste, außer in Betress der wahren und ernsten Theilnahme, die ich für die geistbolle, aber durch ihren Geist nicht glückliche Frau empsinde, denn wenn sie ihre besten Freunde verkennt und beargwöhnt und nur verkehrtem Rathe folgt, so ist sie nur um so mehr zu bebauern. Ich wünsche nur, daß Sie, verehrtes Fräuslein, keine schlimmen Ersahrungen mit ihr machen! —

Gein Sie nicht itveurig, Sie haben einen festen Grund ber heiterkeit in Ihrer Geele, lassen Sie ben nicht unangebaut! Das Leben versagt jedem die besten Bunfche, und wenn is in seltnem Kalle gewährt, so geschieht es meist in einer Welfe, daß man zweiseln mochte, ob es gut ober schlecht gemeint sei. —

Grafen Sie bestens Ihre theure Lante von mir! Spafer auch bie werthen Freunde in England. Deine berglichen Gegenswäusche begleiten Sie auf Ihrer Reise! Leben Sie wohl, und bleiben Sie freundlich eingebent

Ihres

bantbarft ergebenen Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 1. November 1847.

3ch habe eine fehr üble Racht gehabt, und bin nur aufgeftanben, um bies ju fchreiben. Y E

# Verehrtes, Fräulein!

Sehr gefreut hat es mich, burch Ihren willsommenen Brief so balb Nachricht von Ihrer glücklichen Wiederankunft in London zu empfangen. Wenn die ersten Sie befrembenden Eindrücke der von Ihnen doch längst und wohlgekannten Stadt die Deutung zulassen, daß der nur zu slüchtige Aufenthalt in Deutschland Sie heimisch augesprochen habe, so dürsen wir nicht zu sehr unzusrieden mit jenen sein! Ohnehin werden Sie schuell genug auch wieder die unläugharen Borzüge der englischen Dauptstadt gewahr werden, und sich oft genug freuen bürken, dem vielen Aleinlichen und Zer-

riffenen, bas in beutschen Berhaltniffen berricht, entrudt ju fein.

Bettina von Arnim wird Ihnen Ihre Bemühungen wenig banken; sie sieht vor allem auf ben Erfolg, ben vollen glänzenden Erfolg, ber in der fraglichen Sache nun einmal nicht zu erlangen ist. Noch immer ist sie in ihrem unseligen Magistratsprozest verstrickt, den die Zeitungen fälschlich als schon gelöst angeben. Sie ist mit einem stillen Abkommen nicht zufrieden, ihr Ehrgeiz will glänzenden Sieg und bietet alles auf, um diesen zu erlangen, schreibt an den König, sucht durch ihre Kamilie einzuwirken, will das Publikum gewinnen, lauter Dinge, welche meines Erachtens den Zweck, den sie sich vorsetzt, nicht erlangen werden.

Ich sehe es als eine Gnabe bes himmels an, baß ich in bieser Zeit bei ihr in Ungnabe bin und ber Berlegenheit entgebe; so vielen Verkehrtheiten beistimmen zu sollen, ober sie vergeblich zu bestreiten. Die Beschlagnahme ihres neuesten Buches, bas ben Litel führt: "Ilius, Pamphilius und bie Ambrosta", häuft ben sorhundenen Verdeuß; indessen wird bas Buch

wohl wieber freigegeben werben, da ber Inhalt, so weit ich ihn aus früheren Borlofen kenne, harmlas ift. —

Sonst ist es jest hier diemlich still. Der Polenprozeß ist beenbigt und man erwartet in biesen Tagen bie verhältnismäßig sehr milben Urtheilssprüche. Die Winter-Assembleen haben noch nicht angefangen. Auch neue politische Berhanblungen erwartet man erft später und ohne Ungeduld. Wie die Sachen bis jest angethan sind, hat niemand Freude baran, und man unterzieht sich ihnen nur wie einer lästigen Pslicht.

Eifer und Leibenschaft warten auf andere Rampfe, bie man, aus bunkler Ferne fich heranwalzend, vorausfieht.

Die Rachrichten von Caelple: find, mir ihöchst erwünscht, und alles, was sie betrifft, erweckt weinen wärmsten Antheil. Deren Carlyle habe ich ein Buch geschickt, das er auch Ihnen zu infen gehenzwird, die Briefe Wilhelm's von Dumbolda: an seine Freundin Charlotte Diebe, welche voriges Jahr in Casselindahbetagt gestorben ist. Dier wird das Buch von vielen guten Seelen als ein Erbunungebuch genoffen, und es enthalt in ber That viel Schones, boch ift es mir zu mönchisch, zu asketisch, und bei ben besten Stellen läßt mich bas Wissen, wie humbolbt bis zulest auf ganz entgegengesetzte sinnliche Richtungen hingegeben war, zu keiner Erbauung kommen; aber ber Mann, ber so Wiberstreitendes in sich mit gleicher Wahrheit hegte, ist mir nur um so merkwürdiger.

Sie verlangen, Theuerste, daß ich Ihnen etwas über Ihre Auffähe in Zeitschriften sagen soll? Daß biese von hellem Berstande, guter Beobachtungsgabe, rechtschaffenem und freimuthigem Sinn erfüllt sind, wissen Sie selbst, denn bergleichen kann dem Bewußtsein nicht entgehen. Bas aber den Ton betrifft, so möcht' Sie auffordern, der Schärse bisweilen mehr Milbe zur Begleitung zu geben, and nach Adweisen des Schlöchten die Reime des Guten mit der warmen Neigung, die Sie buffür begen, anzetennend aufzuzzeigen. Dies ist nicht war litterarisch gemeint, es hat auch, bunkt mich, in gesellschaftlichen, ja in bürger-lichem Betreff seine Geltung.

Ich hoffe boch, daß Ihre Bucher in Minden nur gurudgehalten und verzögest sind, nicht aber verloren? Wenigstens weiß ich außen Destreich kein bentsches Land, wo biele Waare perpinte wäret — Ihr Boblogefallen an Rabet erfrend mein Herzl: Es:war alles, alles acht in ihr, und aus tiefster Seele. —

Der November ist biesmal ungewöhnlich schön bei uns, aber bas Wetter boch zu herbstlich - winter- lich, um meinem Rheuma gunstig zu sein. Alle paar Tage verschlimmert sich mein immer mißbehaglicherer Zustand so, baß ich liegen und auf Besserung warten muß. — Ich ringe bagegen, so gut ich kann, und bebaure nur am meisten bie verlorne Zeit, in ber ich ben Arbeiten entsagen muß. —

Fräulein Selmar bebauert sehr, Sie nicht mehr und nicht bei ihr gesehen zu haben. Fräulein Lewalb ist nach hamburg gereist und wird mit Frau von Bacheracht ben Winter in Paris zubringen. — Sie wollen mir eine handschrift von Lord Byron verschaffen? bas ist ein kühnes Unternehmen! möge es Ihnen gelingen! —

Wenn Sie mir firgen, Carlyle würsche mir etwas Wugenrhues zu erweisen jumb' wisse nur nicht was, so auch ich auch hier wüsschen, baß er an Ausgraphen denke! Delsen Sie ihm gütigst auf biesen Gedanken. Ich habe schon über hundert won ihm bekommen, und er benit vielleicht, es sei genug. Rie! — Doch mög- lich ohne Beschwerbe, nur Benuhung der Gelegenheit! — Dies gilt auch für Sie! —

Leben Sie wohl, verehrtes Fräulein, und bleiben Sie meiner eifrigen Bunfche für Sie, wie meiner hochachtungsvollen bankbaren Ergebenheit unwandelbar versichert!

Jhr

gehorfamfter

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 30. november 1847.

Ein paar Abschnitte ber Denkwürdigkeiten bes ungludlichen Rombst in ben Granzboten haben mir recht gut gefallen. XIII.

Berlin, ben 6. Januar 1848.

Ihr schmerzlicher Ragebrief, verehrtes Fräulein, bat mich in Wahrheit tief bewegt, und ich darf nicht säumen Ihnen zu antworten, da Sie meinen Inspruch verlaugen, obschon ich nicht weiß, ob er Ihrem Gefühl wohlthum wird. Ich muß damit ansangen, Sie wegen ber lyrischen Wallung zu taheln, in der Sie mir gesschwieden haben, denn indem Sie Ihre Empfindungen ledhaft aussprachen, vergessen Sie das Thatsäckliche mitzutheilen, durch welches jene erregt worden, und nur mit großer Mühr, durch Bermuthungen und Kolgerungen, habe ich einigermaßen errathen, was eigentlich vorges

gangen. Bielleicht ware mir bas Berftindniß gleich kar gewesen, wenn ich die Tagesblätter lase, benn ich sehe wohl, bas Stuttgarter Morgenblatt ist bei ber Sache fart betheiligt, allein ich bekomme bergleichen Zeitschriften nicht regetmäßig m feben, und ihr Inhalt bleibt mir großentheils fremb. Dies vorläusig zu meiner Entschulbigung, wenn ich die Sachen boch nicht ganz so auffasse, wie sich dieselben in der That verhalten!

Ihre Theilnuhme für Freiligrath ist ebelmüthig und liebenswürdig, sie verdient die beste Anerkennung; ich begreise den surchtbaren Eindruck, den es auf Sie machen mußte, unerwartet den Borwurf zu hören, Sie hätten ihn brodlos gemacht; se freundlicher die Worte gesprochen waren, desto schärfer woch mußten sie einschneiden. Dabei haben Sie die Ueberzeugung, daß der Schuben, welchen Freiligrath eben erleibet, auch aus andern Ursachen, abs welche Sie dazu geliesert haben sollen, jeht eingetreten sein würde; das könnte Sie beruhigen, wenn Sie nicht auch den Jrrthum, in welchem Freiligrath es anders glaubt, schwerzlich betrauern müßten. Ohne hier die wahre Lage der Sachen bewurtheilen zu können, nehme ich boch gern an, daß

Freiligenth's Berhalbniffe auch ohne Ihre Besprechung benselben fich geanbert haben wurden, ba so besoudere Grunde bazu vorliegen und literarische Berilhrungen für Geschäftsleute nicht wechtig zu fein pflegen: --

Doch, miffchulbig sber nicht an bes unsalfalichen Dichtere Schidfal, Sie mochten ihm belfen, ibn aufrichten und berfiellen ; auch bies ift ebel und fcon von Ihnen, ein wurdiges Riel eifrigen Anftrengung. michte 3hr Bemuben auch nicht hemmen ober tabeln, und: Cartyle hab newiß gang recht, wenn er fagt, bag ein farter Bergenstrieb unberechenbar fei, bag niemanb wiffen konne, was Gie zu wirken im Stande feien. Allein, wenn Gie biefes Gefühlts in fich verfichett find; und in Betreff feiner mich nichts ju fragen haben; fo fdeinen Gie bennoch ein Bort von mir zu wollen; bas bon unbrer Seite ben Gegenstand in's Muge nahme, und invielleicht in Ihnen zu beruhligen beitrude. Bie gerne gabe ich Ihnen: Droft und Rath! Aber intem ich felber bem Drange ber Empfinbung folgen mochte; erfahre ich fugleich bie gange Schwierigkeit, foweht bes Richtung als bes Ausbrude. Benn es noch wentaftens munblich fein konnte, wo bie perfonliche Gegenwart alles angenblicklich bebingt, ben kleinften Jertham ehe er groß werben kann berichtigt, bas Berftänbniß auf jedem Punkte sogleich herstellt! In der That, bei bem Mangel solcher Aushülfen, in scheiftlichem Alleinreden; weiß ich kaum, wie ich ben zueren Gegenstand ersprießlich erörtern sollte! —

3m Augemelnen barf ich mohl fagen, was Gie schon wiffen, bat feber fich wohl prüfen und feine Rrafte meffen folk, wer nicht auf Debnung unb. Bebeiben bes eignen Lebens fich befchränft, fonbern auch für andre wirken, in beren Leben mobithnend einaveifen will. Gefühl und Begeifterung, wie ebel und fart fie feien, konnen biegu nicht genugen, bie mogen fich unterordnen und anschließen, wo fcon anderweitig bas Bert im Bange ift. Am bebenflichften ift es, wo wir unfre Befühle und Anfichten in Anbern, bie fie vielleicht haben follten aber nicht baben, geltenb machen wollen, ibefonbere wenn biefe Anbern in Macht, und Ansehn fteben. Da gerfchellt ber gute Billen ohne bas Beningfte gu erreichen, und zu bem Unbeil, bas wir nicht gehoben, tommt ein neues, bas wir felbft erleiben. Bas Sie traurig eben erlebt, will ich Ihnen nicht ausführlicher

porbalten; ich wiederbole es. Gie willen icon alles was ich ju fagen vermag. Dies will ich boch noch bingufügen. Deich buntt, ein Menfc bilft bem anbern am wirksamften, wenn er querft alles thut um fich felbft frei, felbstänbig und gefchidt ju machen, von feftem Standpunkt aus bem Anbern bie Band ju weichen. Rad tann bas, was wir mit eignen Rraften thun, ohne bie fremben miftlich und meift vergeblich aufzubieten, unferm Demen wöllig genugen, felbft bei ber größten Beidrantung, benn Sinn und Erfolg bes Buten haben mit ber Daffe bes Aufgewendeten feinen wesentlichen Bufammenbang. 3bre Belterfahrung ift groß gemug, um zu wiffen, bag man wie ben himmel nicht, fo auch Menfchen nicht fturmt. Laffen Sie fich von bem, mas Gie Ihre fo ftart ausgeprägte Inbivibualität nennen, nicht verloden, bas Ungewöhnliche und Außerorbentliche zu willig ju unternehmen! Sie wird feine traurige Mitgabe auf bem Bege bes Lebens fein, fobalb Gie biefelbe bebertfchen, auf bas Alternachfte und Tagliche anwenben. Beben Gie for aber forglos nach, fo tommen Gie auf gefahrvolle Bege, wo Migmuth und Unbeil Ihnen begegnen. - Sinden Gie mich als Prebiger mit meinen Ermahnungen alkflug, pebantisch und kalt? Letteres wenigstens barf ich nicht zugeben; sein Sie: versichert, indem ich so zu Ihnen rede, mein' ich es mit Ihnen gewiß nicht minder berzlich und warm, als Sie mit Freiligrath! Und hiemit sei dieser Worke für jest genug.

herrn Carlyle bitte ich Sie meinen innigsten wärmsten Dank zu sagen; die Bücher sind vor kurzem eingetroffen und haben mich hocherfreut; es sind die vier Bände seiner Bermischten Schriften. Wie solche englische Bücher schwa und vornehm aussehen! Es ist als ob man Rleinobien empfinge! Rleinobien sind sie auch in der That, aber in andrex Art, durch den innern Gehalt. Herr Carlyle soll aber nicht benken, daß ich den Juhalt erst jeht kennen lerne, o nein! das Meiste ist mir längst und wohl bekannt und anerkannt. Aber ich erfreue und unterrichte mich auf's neue, und würzbige Freunde nehmen eifrig Theil an dem Schate.

Bettina von Arnim hat neues Miggeschie ersahren; fie wollte beim Könige für Mieroelawell's Schwester bie Erlaubniß erbitten, ben verurtheilten Bruber sprichen zu bürfen — was inzwischen burch Bergünstigung schon

mehrmals gefchen war. —, bei König aber wies ihr Gesuch nicht freundlich ab, und die hierüber bestätzten Personen, welche früher die Bergünstigung gewährt, zogen nun auch diese zurück. Sie seben, Bettina hat Unglück gleich Ihnen, und empfängt gleiche Barnung. den menschenfreundlichen Eiser nur mit strengem Maß und klarer Besonnenheit walten zu lassen. —

Sie lieben Goethe'n nicht, — biese frevelhaften Worte habe ich von Ihnen gehört! Ich aber glaube, baß nichts Ihnen nöthiger und fruchtbarer wäre, als biesen Lehrer und Freund auf sich wirken zu lassen. Doch läßt sich barin kaum rathen, noch weniger vorschreiben, und bas Schickal ist härter, als ber Kriegsbienst, es nimmt keine Stellvertreter an, sondern will jeden seine Rämpfe selber führen sehen. Mögen Ihnen keine zu herben Prüfungen auferlegt sein! Das wünsch' ich Ihnen von Herzen!

Möchte boch balb auch für Freiligrath eine gunstige Wendung eintreten! Er ist im Grunde ber Seele gut und harmlos, und verdient bas beste Loos. Bielleicht geht ihm aus bem Unfall selbst eine gunstige Entwidlung hervor. Das wurde auch Sie am beften beruhigen.

Bon Ihren Berwandten hab' ich in letter Zeit nichts gehört. Man ift in: Berlin weit aus einanber. Strenger Frost und scharfer Oswind hemmen ben Bersehr. Mein Zimmer wird nicht warm, und mein Rheuma zeigt sich in wechselnber Gestalt und Qual! Ich schlage mich burch so gut es gehen will.

Leben Sie wohl, und beruhigen und tröften Sie ich! Mit aufrichtigster Theilnahme und bankbarer Ergebenheit

Ihr

geborfamfter

Barnhagen von Enfe.

ΧIV.

# Verehrtes, theures fraulein!

Ihren Brief vom 31. Dezember empfing ich am 5. Januar, und antwortete gleich am nächsten Tage; erst gestern aber kam Ihr großer Brief vom 14. Dezember in meine Hände, und ich war nicht wenig betroffen, wenn ich bachte, baß Sie biesen als schon früher bei mir eingetrossen voraussetzen könnten, und nun meine Antwort auch auf ihn mitbeziehen zu müssen glaubten. Daher ich vor allem bies Thatsächliche hier sesstelle. Bis gestern wußte ich von bem, was Sie am 14: Dezember geschrieben hatten, gar nichts, und konnte auch nicht ahnben, baß mir ein Brief von Ihnen

fehlte. Meine Antwort auf ben 31. würde sich burch ben Inhalt bes 14. mannigfach bebingt gefühlt haben, wäre biefer ihr schon bekannt gewesen. —

3d brauche Ihnen nicht zu fagen, bag Ihre Mittbeilungen mich innigft bewegen, bag ich fie mit warmsten Dant aufnehme. Gie fennen mich genug, um bie Empfinbungen richtig aufzufaffen, welche mir burch bie Geele geben. Gie begreifen aber auch, bag mir nicht geziemt, alles auszusprechen, mas ich biebei empfinbe, ja nicht einmal mehr babei zu verweilen, als Sie es thun. 3ch finde mich biesmal fast wie ber tatholische Priefter gestellt, ber bas Bebeimfte unb Bartefte vertraulich empfängt und bewahrt, aber außerbalb bes geweihten Rreifes nicht magen barf, bes ibm Anvertrauten zu ermahnen, auch felbft gegen biefenigen nicht, bie ihm vertraut haben. Das Gleichniß läßt fic noch fortseten; mein Augenmerk hat fich biebei weniger auf mich felbst zu richten, ale vielmehr auf bas, mas ju Ihrem Beil bient.

Da tritt mir benn junächst 3hr metaphyfischer

Bweifel entgegen, Ihre Frage noch bem letten 3mede bes Dafeins, bie beutiges Tages mehr ale fonft manches Gemuth beunrubige und burchichauert, nicht nur 3hres und Carlyle's, fonbern noch vieler anbern mir befannten von- verfcbiebenfter Beiftesfähigfeit und Denfart. Glauben Gie nur ja nicht, bag religiöfe ober gar firchliche Gewöhnung ein Schut gegen folde Unwandlungen fei; and ber frommfte, fich bestimmten Glaubensformen übertaffende Ginn ift gegen fie nicht gefichert; Tauler, ben man einen beiligen Mann nennen barf, hat auf bem Tobtbette bie furchtbarfte Geelenangft ausgestanben, Rlopftod noch im flebzigften Jahre ben Blanden an bie Unfterblichkeit ber Geele neu prufen muffen, Jung-Stilling im Sterben foine fruberen Borftellungen wanten feben. Diese Mitgift bes Zweifels ift aller Religion gegeben, wie aller Biffenfchaft, es brudt fic barin ber: Grundmangel bes Endlichen in feinem Berhalten jum Unenblichen aus. Der Philosoph tann und muß in biefe Tiefen binabfteigen, und bewehrt wie er ift tann er es ungeführbet. Aber nicht jeber Dang ober Drang ju folder Forfdung befundet einen

Beunf, und mer nicht: berufen ift, ber foll ben Gellbeleien fich nicht bingeban. Den Beruf ertennt man an ber Buverficht, bem Duthe, abent Erfolg. : Fur Anbre ..... und gulebe auch für ben Philasophen - ift Ergebung nothig; fromme beitre :Ergebung in ein unbefanntes Boberes, Bie allgemeinfte Aufgabe ift überhaupt bas Sandeln, bas Erforiden: Driffen, Orbnen bes Rachfterreichharen, bier überall, bas Gute ; zu lieben: unb gu fcaffen beruhigt : Sinn jund Sherge Dies. gefchiebt bei jeber Religion, bem Chriften wie bem Beiben, bem Deiften wie - bag ich bas arge Bori nur berausfage - bem Atheiften, infofirm biele Bereichnung noch einen Sinn bat, benn ftreng genommen giebt es feine foldje Menschenart. Liebevolles, gutiges Wefen ift ber befte Schutz bie ficherfte Buflucht; wir, tragen bies bett in und, wir brauchen es micht von angen au bolen, es fommt nur bavouf en, daß wir es vilegen, vermebren, erhöhen. - Dies alles ift burthaus nichts Reurs, aber bas Beffe, mas ich Ihnen ju fagen weiß. - Dich buntt, in Ihrer Seelenkimmung mufte Ihnen befonbers mubliburg, mas Rabel , über ,biefe.; Gegenstände: haufig

٠.;

ausspricht; Sie folkten sich bie Stellen fammeln, sie unter einander vergleichen und ordnen. Dann mußten auch Saint-Martin's Oeuvres posthumes — ich meine bie kurzen Säpe seiner innern Ersahrungen, deren auch Rabel öfters gebenkt, — Ihnen willkommen sein; und jeder andre Geisteserguß, in welchem sich reine Mensch-lichkeit offenbart. —

If es nicht fonberbar, baß ich in meinem letten Briefe Sie fast warnte vor außerer Thätigkeit, in biesen Sie bazu aufforbere? Doch ist eigenstich tein Wiber-spunch hiebeil Die Thätigkeit, zu ber ich Sie aufforberei bazieht sich auf bie allernüchsten: Gegenstänbe, die vor ber ich Sie warnte, auf entlogene. Diefen Untweschieb gehörig burchzusähren und zu beachten, giebt unt sich schon alle Tage genug zu thun und zu kämpfen.

Wenn Sie Berlin käuftig wieder westen, wollen wir alles bas behaglicher mandes Versäumter nachhbelen, wenten Sie : überhaupt: mandes Versäumter nachhbelen, und Stadt und Gesellschaft Ihnen gewiß mehr: ge-

135 A 1 54

fallen. Gie haben beibes unter nicht gunftigen Berbolimffen gesehen:

Auf ben sonstigen reichen Inhalt Ihres lieben Briefes kann ich heute nicht eingehen; ich bin nach einer in nervösen Zuständen hingebrachten Nacht nichts weniger als wohlauf, und fühle besonders den Kopf rheumatisch angegriffen. — Für die schönen Beilagen Ihres Briefes sagu ich Ihnen den wärmsten Dank, sie sind mir erwünscht und wichtig. Der Brief von Wes. Carlyle ist höchst liebenswürdig, und giebt einen schönen Einblick in ihr Inneres, wie in ihre näheven Berhältnisse. In dem Briefe des herm P. erkenne ich der gründlichen Sinn, kann sedoch die Wege, zu denen er besonders hindrängt, nicht misgehen.

In Ihrem nächsten Briefe hoffe ich gute Nachnichten von bem Ergeben bes Freiligrath'schon Paares an boren. — Betting von Arnim hat formöhrend Ungelegenheiten wegen ihres Buches: Sie fpricht in bemselben unter andern fehr verächtlich von Prof. Rante, ber ihr unglückicherweise eben setzt ben sprechenben Beleg liefert, wie charakterlos und schwach er ift, burch sein neustes Buch über bie preußische Geschichte. Dieses erregt allgemeines Mißfallen burch bie Abschwächung und Berflachung, die er unsern schroffsten Persönlichteiten und Ereignissen giebt, durch den Mangel alles politischen Blides, und durch die kindische Lebhaftigkeit seiner Schreibart. Warnen Sie herrn Carlyle, sich ja nicht an dieses schlechte Buch; zu halten, wenn er jemals noch mit Friedrich dem Großen sich zu beschäftigen benkt! Er muß vielmehr die Bücher von Preuß zur hand nehmen, wenn diese auch nicht so bequem zu lesen sind.

Empfehlen Sie mich angelegentlichst, ich bitte, herrn und Madame Carlyle, und follten Sie herrn Milnes bort sehen, auch biesem; er ist eben aus Spanien zurückgekehrt, und gewiß poetisch erfüllt von bem Gesehenen. —

Leben Sie wohl, verehrtes Fraulein, und legen Sie mir alles, was ich Ihnen schreibe, jum Guten aus, es ist immer so gemeint! 3ch traue Ihnen zu, baß Sie nicht nur bie Worte, sonbern auch ben Sinn lofen, ber unfichtbar zwischen ben Zeilen strht! — Mit inniger Hochachtung

Ihr

ergebenfter

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 1. Februar 1848.

XV.

Berlin, ben 18. Februar 1848.

# Verehrtes fräulein!

Seit niehreren Tagen bin ich krank an einer Erkältung, bringe aus bem rauben hals mus unverftänbliche Laute hervor, bin mismuthig und zum Arbeiten
unfähig; aber ich raffe mich auf; um Ihnen zu schreiben, benn ich werbe ungebuibig, nur innner zu benten
was ich Ihnen sagen will, und es nicht zu thun!
Buvörberst also spreche ich Ihnen melnen innigen Dank
aus sein bas werthe und schone Buch; bas mir Ihr
Bevleger zugeschickt hat, und bem Gie einen Nomen

vorangesetzt haben, ben ich nicht ohne tiefe Derzensbewegung an solcher Stelle sehen kann. Es ist nicht sowohl die äußre Erscheinung, welche mich dabei so sehr rührt, als vielmehr die Gefühle, welche hier zur That werden, der Gemüthsbrang, der sich kund giedt. Die beste Erwiederung, die ich geben kann, ist der wehmüthige Bunsch: Hätten Sie die Freundin, die Sie im Tode so liebevoll verehren, doch im Leben zu beiderseitiger Freude gekannt!

Ich habe seit meinem letten Briefe vom 1. Februar zwei neuere von Ihnen empfangen, ben einen ohne Datum, ben anbern vom 7. Februar. Es ist mir ein wahrer Trost, tand beiben zu, ersahen, daße Sie sich mir ein ban Nächste ifassen, wud ihn Thätigkeit und Vergunigen ban Nächste ifassen, wurd ihren Tag barbietet. Anberes bleibt uns in der Thatenicht übrig; wir mögen noch su sehr in die Ferne gneisen und nufen; sie bleibt Ferne, bis wir etwa — was denn auch ein nächsted Tagewert wird — burch richtige Schritte: sie allmählich erveichen, vielleicht nur zum zu sehen, daß hinter ihr wieder eine Ferne liegt, die uns lackt und zieht. Au dem allge-

weinen Menfcheneuschide tonnen wir einmal nichts anbern, ihm unterliegt ber Große wie ber Rleine, unb ber Größte erft vede! 3ch lefe bied: ju tiefernfter Betrachtung in vollenn Bugen aus ben' reichen Beugniffen herans, bie wir: über bas: Allter Friebriche bes Großen und Boltaire's haben, und bei benen wir und ben Mitleibe nicht erwehren fonnen, weinn auch bie Thatigfeit und: Daltung biefer Mannet bis gulest uns mit Bewenderung erfillt. : Dies bringt mich auch auf bie Briefe Billbelme : von bumbolbt. von benen Gie mir Sagen beft Derr Carlple fie nicht beiben tamm; ich verstehe diese seine: Abneigung wollkommen; auch mir ift bie Art von Ergebing, bie in ben Briefen berricht, unbeimitich und grautich: aund ich will neben bem Leben in Bbeen ein beitres, traffiges Inbifcht, einen fommenbellen, thaterfullten Tager. Mir. murbe beim Lefen ber Briefe - ich hatte fle vor bem Drud genau burchaufeben - gang matt mib. Erant gu Duthe, biefes Mondifde, Ascetifde mirtte abidradent auf mich; bied binbert inbest nicht, bag ich ben : Beift, ber mir bind anthat. als einen anflerorbentlichen anerkenne, unbuble

Hähigkeit, bies alles fo auszubrücken, nach Gebühr würdige. Sagen Sie bies, ich bitte, berrn Cartyle mit meinen besten, vorohrungsvollsten Empfehlungen! —

Beiting von Arnim bat mir ihr neueftes Buch gefchieft, - nicht gebracht, wie fonft, i- sofcon basfelbe bier bon ber Beborbe megen eines Formfeblers nach gurudgebalten wirb. Der Inhalt fcheint net meniger ansprechenb, ale in ben fruberen :Bachern, und tam inebefonbere für bas Masfand werig Reig Doch find einige febarfe Stellen barin, bebaben. fonbere gegen ibren ebemaligen Freund Rante, ben fie gerabezu als einen Lump behanbelt; bem fie ihre Thure verboten babe: ba er burd fein Buch über preußische Gefchichte eben fett fich in ben Augen aller wadern Leute gang zu Grunde gerichtet bat, fo tommt jener Schlag um fo batter auf ben Liegenben! -- Dich freut, bag Gie bas Buch von Sillebrand tennen und ichaben: es ift eine burdraus exnite und gefinnungsvolle Arbeit, bie teiner Parthei bulbigt, und bestwegen and von ber Rritit, bie nur Partheiung fennt, minber giinftig behandett worden ift; allein ber Berth bes

Buches ist im Stillen socizat anerkannt und basselbe hat solchen. Ersolg bei innspre Lesewellts daß, wie ich höre schan eine zweite Ansloge: nähig wird. Die Litteraturgeschichte von Peten Thimm tenne ich noch nicht; es soll mich freuen-sie zu empfangen, und ich bin bem herrn Bersosser silt seine zute Meinung von Rahel im voraus herzlich bankbar.

Alles ift bier von ben Borgangen in Italien erfüllt, mit Beforgniß und Freube, aber mehr boch mit Freube, trot aller Beforgniß. Noch mehr in unfrer Rabe bat une bas Ereigniß in Munchen überrafcht, ein furchtbaues Beispiel ben junwiderfteblichen Bolfsmacht, fabalb bie lamftanbe ihr einen: Augenblid Ginigleit, gewährene mich bunkt, bas Ronigthum bat bier einen ber ftarften Schlage befommen, ibm feit wielen Jahren ertheilt worben finb. Und wie bentschu gututithia schrie bas Bolf unwittelbar barauf mieber: bem Ronige fein Docht --Bon Lota :Monter ift dimir birg vor :: ibret Ratafribybe : noch - ein. : Andograph mageloninen, " englisch mit gebilbeten und "traftvoller i hand gefchrieben, bein Blatt, beffen Berth burch bas neufte: Ereignis nur erhöht ift, und bas fest wohl gar nicht mehr zu haben ware. So verbinden fich Größtes und Reinftes, und immed ich im Scherze fage, meint mancher ganz im Eruft, und schmeicheit sich, die Borsehung habe um feinetwillen die größten Austalten gemacht!

### Connabenb, ben 19. Februar.

So weit hatte ich gestern geschrieben, und mußte aufhören. heute früh, noch im Bette, bekam ich Ihren Brief vom 14. nebst ber Einlage für Fräulein Lewald. Ich stand sogleich auf, und fandte die Einlage zur eiligen Besörderung an den Schwager von Fräulein Lewald, herru Gurlitt, der wissen muß, ob sie noch in Oldenburg oder schon in Paris ist. Daß Sie nicht aufhören für Ihre Freunde und für alles Gute thätig zu sein, ist gewiß schon und alles Lobes werth, und sebes Gelingen barf Sie mit

Recht: frenen. Meinen wohlgemeinten. Glickwünschen füg' ich boch bie Warnung hinzu: Maß und Barficht! Richt jedes, wenn auch mit Recht, grwunschte
und als gut erkannte Biel ist aller Anstrengung
werth. Und ich wunsche vor allem, baß Sie nicht
um fremben Vortheils willen sich selber in Nachtheil
feben, daß Sie zuvörderst sich selber bebenken und berücksichtigen! —

Ich muß fur heute schließen. Ich lege mich sogleich wieber hin, und bringe ben Tag einsam mit Habergrüße zu, benn ich nehme keinen Besuch an, da ich burchaus nicht sprechen barf, und auch bas Hören mich auf die Länge angreift. Das Uebel an sich hat nicht viel zu bedeuten, ist aber gewöhnlich bei mir sehr langwierig, und ich traure über die viele schöne Zeit, die ich auf diese Art verlieren muß.

Leben Sie wohl! Alles Deil Ihnen, besonbers Gesundheit, ohne bie man, wie ein Beiser sagt, auch nicht gut sein kannt Ich als Kranker ftanbel :- Bu-ftanbel :- Bu-ftanbel :- Bu-ftanbel :- Bhr gehorfamster Bochachtung und Ergebenheit :- Barnhagen von Enfe.

und the first section of the section

Still between the property of the

XVI.

Berlin, ben 15. Marg 1848.

# hochverehrtes fräulein!

Vorgestern empfing ich Ihre gütige Senbung vom 23. Januar, etwas bestürzt über die Berspätung, bie mir den Schein unverzeihlicher Nachläfigkeit geben mußte, falls Sie glaubten, Ihr Brief muffe längst in meinen händen sein! Gestern kam denn auch Ihr lieber Brief vom 27. Februar, also Aelteres und Neuestes brängt sich bicht aneinander, und ich besinde mich in einer Külle von Eindrücken und Anregungen, die mir schwerlich gelingen läßt, diesmal der Reihe nach alles ordentlich zu besprechen. Das Erste und

Dauptfächlichste aber, was ich Ihnen zu sagen habe, ist ber reichste, innigste Dank! Sie haben mich auf's neue mit schönen Gaben bedacht, als beren erste und schönste ich Ihre Briefe selbst rechne, wiewohl auch beren Beilagen — Sie wissen es — mir stets will-kommen und schäpbar sindt —

3ch sehe mit antheilvoller Befriedigung, baß Gie fich in Ihrem Berhältniffe jur Welt etwas mehr beruhigen und faffen, wenn auch 3hr Berg, wie Gie richtig bemerten, in feinem Befen fich nicht veranbern fann. Das Lettere wird auch nicht geforbert, bie Belt verlangt es nicht, aber sie kummert sich auch nicht um bie Anfpruche, bie an fie gemacht werben. Dan muß im Zwiespalt weiter leben. Der größte Brrthum ift es, bag wir bienieben ein bestimmtes, uns perfonlich augewiesenes Glud einauforbern batten. Bir fuchen es Alle, aber wie ein unbekanntes Rleinob, ale eine Gabe bes Bufalls, ber außerhalb ber Berechnung liegt; bei biefem Guchen aber arbeiten und wirfen wir, und finben in biefer Beschäftigung einige Golbforner ber gebiegenen Maffe, bie fich als folde nicht barbietet. Fahren Sie baber nur immer fort zu wirken und zu helfen, so viel

Sie können; aber mit Unterscheibung und: Maß! Die Sinnesweise ber Meuschen werden Sie nicht verändern, Sie muffen dieselbe vielmehr berücksichtigen, und aus und mit ihr bas Gute hervorrusen, und gar nicht erstaunen oder gar ahlassen, wenn dies oft durchaus nicht gelingt, und meist nur in unscheinbarker Weise.

Während ich Ihnen schweibe, war Frau von Arnim über eine Stunde bei mir, und hat mich grausam gestört. Sie that als wäre sie gestern dagewesen, schalt mich über meine Kälte, und las mir lange Briese vor, die mich nichts angingen. Ich fühlte großes Bedauermz sie lebt in großen Strebungen, die stets erfolglos bleiben, und sie ist durch und durch unglücklich im Innern, obschon sie dies mit allen Mitteln ihres Geistes zu verbergen strebt, und eifrig das Gegentheil versichert. Ich vermied über Personen mit ihr zu sprechen, und nannte daher Ihren Naman nicht; sie war auch ganz mit der Angelegenheit der hier verurtheiten Posen erfüllt.

Mehr nach als Bettina stört mich bie Unruhe, die seit mehreren Tagen unter den hiesigen Einwohnern herrscht und heute auf tem Gipfel zu sein scheint. Das Bolk ift in Bewegung, bie Truppen find ansgerückt, es hat schon blutige Zusammenstöße gegeben.
Ich bin sehr ausgeregt durch bie lebhaften Erörtungen,
bie sich unaushörlich ausbrängen, bie erschütternben
Nachrichten, bie seben Augenblick einlausen, ich werde
abgerusen, gefragt, man forbert mich zum Streiten
heraus, und ich genese eben erst von mehr als vierwöchentlichem Hals- und Brust-Rheuma, und bie schönen
warmen Tage, welche bem Rheuma glücklich ein Ende
machen, bringen mir unmittelbar bafür Schwindel, bie
Mitgist ber Frühlingsluft.

am 16. März.

Ich konnte gestern nicht weiterschreiben. Der Abend war sehr unruhig. Die Truppen haben abermals mit den Bolksmassen einen Strauß bestanden, der wiele Berwundete gab. Diese Borgange haben hier noch nicht die politische Farbe, welche sich an andern Deten zeigt, aber weil sie in der Haupistadt sich

ereignen, find fie boch von Bichtigfeit. Im füblichen und westlichen Deutschland ift bie Aufregung ungebeuer. und bat mit unwiderfteblicher Rraft, fcon bie größten Umgestaltungen erzwungen. Was noch geschehen mag. ift gar nicht vorauszuseben, nur bas ift gewiß, bag jeber Difgriff ber Lentenben fich unmittelbar bestraft. und jebes Banbern gur verhängnifvollen Enticheibung Sie find gang rathlos, verwirrt und feige, bie Regierungefunft icheint verloren, und muß erft wiebergefunden werben. Der fich flug buntenbe, unrebliche und baber erzbumme Louis Dhilipp und fein nichtswürdiger Guizot waren ihre bewunderten Borbilber: sogar Metternich batte biefe Göben angebetet! Die falfden Götter find gericblagen, ben mabren einzigen Gott, von bem fie fich abgewendet, obwohl fle mit feinem und seines Gobnes Ramen prabiten, konnep fte in ber Berwirrung nicht finben! -

Bon Anbermt — Sie haben burchaus Unrecht in Betreff Ihres Buches, Sie burfen mit bemfelben wohlzufrieben sein, und die Wibmung entspringt aus gutem Sinn und eblem herzensbrange. Also laffen Sie fich hiebei burch teinen Zweifel anfechten! Der literarische

Erfolg ift eine Sache für fich, ben muffen wir abwarten und binnehmen, wie er auch fei, ber innere Berth with burch ibn nicht entfchieben, ein Buch geht aus ber Druderei wie ein Schiff ans bem Sufen, bas beftgebaute : und reichstausgestattete fann icheitern, bas fdmachfte, vermahrlofte gludlich fein Biel erreichen. -Dier branat fich mir nun gleich eine Barnung auf in Betreff Ihres machken litterarifchen Borhabens! Sie geben zu verfieben, Gie hatten nicht übel Luft, bie barte vornehme Belt einmat in ihrer nadten Babrbeit barguftellen, bie Blendworte ju gerftoren, bie Lugen aufgubedeng Gie wilften mobl, man murbe Ihnen bas ungehener veratgen, benn bue aus ber Schule schwagen baffe man eben fo wie man es farchte, Gie aber fühlten ben Douth bagu, und gegen bie Rolgen maren Sie in Sicherheit. Ift bies lettere fo entschieben? Bebenten Sie bas mobil! "Aus ber Schute ichwagen" würbe auch anbermarts febr übel genommen merben, und bliebe auch allgemein tabelhaft, wenn bamit bie Rreise in benen ber Schriftifteller berfoulich und in fcheinbar vertrauter Freundlichkeit gelebt bat, ploplich vor bas Gericht ber Deffenklichkeit gezogen wurben.

Bebenken. Sie auch wohl, daß einem Manne folch fühnes Durchbrechen ber Schranken ober gestattet ober nachgesehen wird, als einer Frau! Es thäte mir außersachentlich leib, Sie durch ein verunglücktes Wagnif biefer Art gefährdet zu sehen! Sie verzeihen meiner aufrichtigen Theilnahme diese Warnungsworte gemiß! ---

Carlyle's Bilb freut mich außerorbentlich. Seine Büge find sehr bebeutend, aus ihnen spricht Geist und Gesinnung, Stärke und Weichheit. Sagen Sie ihm meine verehrungsvollsten Grüße! Bon seiner Frau kann ich mir, ungeachtet Ihrer mannigsachen Erzählungen und ber anmuthigen Briefe noch keine rechte Borstellung machen. Eher von Mrs. Powell, die Sie sehr lieblich und bezeichnend schilbern. — Ihre neue Protegee ist mir sogar dem Namen nach ganz unbekannt.

Ueber Freiligrath urtheilen Sie ganz richtig; baß Bunsen ihm absichtlich hat schaben wollen, ist recht in ber Art bieser fanatischen Frömmler. Ganz abscheulich aber sind die Ränke und Gewaltstreiche, die gegen den wadern und tüchtigen Dr. Freund geführt worden, bessen Geschichte ich schon in der Allgemeinen Zeitung mit Empören gelesen hatte. hier wollen viele Leute der

Anftalt ihre Beiträge entziehen, und bie Emporung gegen bie gleifinerische Beterei wächft uns auch aus beimischen Beispielen reichlich auf! —

3ch bin am Enbe meines Papiers, und meiner Augen! Leben Sie wohl, und bleiben Sie meiner ergebenen Gefinnung unwandelbar versichert!

Dankbar 3hr

gehorfamfter

Barnhagen von Enfe.

Barum vermeiben Sie benn Miß Wynn bei Mre. Carlyle so vorsätzlich? Jung - Stilling's und Rerner's Lehren haben sich biesmal schlecht bewährt! Ich habe von allem, was Sie bachten und empfanden, keinerlei unmittelbare Wirkung gehabt, nur durch Ihre Brief-worte weiß ich bavon. Irrlehren sind es! —

### XVII.

Ich barf nicht fäumen, verehrtes Fräulein, Ihnen ben Empfang Ihres Bolefes vom 21. März unzumelben, befonders auch wegen der Zeitumstände, die wie in der Nähe so auch in der Ferne mancherlei Besorgniß erregen können. Bor allem sag' ich Ihnen, daß ich gutes Muthes bin, und getrosk in die Zukunste blide, was auch immer personlich mir begegnen möget Der Umsturz aller gesellschaftlichen Berhältnisse, der schon vorhanden ist, die Verarmung, welche besurchte wird, die Partheiwirren, die schon anfangen, können auch mich trossen und mir herbe Berlegenhoiten bringen, aber mein

eigenstes Leben ichwebt boch über biefen Bebingungen, und ich freue mich jeben Tag, biefe Wandlung ber Dinge noch erlebt zu baben; fie ift mir eine große Benugthuung, bie une fur breißigjabrigen Drud, Berfummerung und Schmach enblich gutommt. unferem Regierungemefen burch viele Beziehungen nabe ftanb, fo habe ich, befonbere mabrend ber letten Jahre, über bie Berfehrtheit ber Unfichten, ben Dunkel und bie Kahrläffigfeit ber Obenstebenben täglich meinen Aerger und Grimm gehabt, und oft ausgesprochen mas ju thun fei, mas man verfaume und wie es tommen werbe; boch natürlich ohne allen Rupen! Mich hat bei unfern Gaden, wie bei ben frangonichen nichts überrafcht, als Log, und Stunde; bie fonnte niemand miffen. Der augerfte Rampf ware auch phne bie Dummheit und ben Gigenfinn ber Berblenbeten, welche ber himmel in ber Busammensehung feiner Dramen immer als wirksame Triebfebern mitgebraucht, in ber That vermieben worben; jest bilbet biefer Rampf bie eigentliche Kraft und Gluth ber fortschreitenben Bewegung. 3ch babe ben Rampf am 18. und in ber Nacht zum 19. mitangeseben, bas Einzelne war mir

nicht neu, aber bas Gange tann ich mit nichts Erlebtem vergleichen. Der Belbenmuth, Die Ausbauer, Die Tobesverachtung, itelche bie Rampfer gezeigt, übertreffen alles, was ich in meinen Rriegszeiten gefeben. Unfere Begenb war burch Barrifgben abgefchloffen, fie murben vertheibigt und behanptet bis jum bellen Morgen. Ranvien, Reiterei, Fufvolk, alles war im Streit, bie Beschützund Gewehrsalven borten nicht auf, bagu bas Bepraffel ber von ben Dachern gefchleuberten Steine, bas Befdrei ber Rampfer! Bor meinen Kenftern eslag eine Schaar Fufvolt bem Steinhagel. Das Bans wurde burchfucht nach Baffen, übrigens nichts genommen. Det bem Auszug ber Truppen aus ber Stabt und ben freigebigften Bewiftigungen abselten bes Ronige enbigte bie Sache, bie zur wirklichen Revolution überging und eine neue Beit anbob. In biefer geht es nun vorwarts, anflosenb und gestaltenb, in großem Drang und Gewirre, woraus aber bie Orbnung hoffentlich balb erfteben wirb. Der Ronig ift aufrichtig in ber neuen Richtung, er bat bie Racht vom 18. jum 10. wie ein Gottesurtheil angenommen, und fich in bas fonft Berhaftefte willig gefügt. Das Boll bat ein richtiges

Gefühl hierin und hat noch ein Derz für ben König; bagegen trifft ben Prinzen von Preußen ver glühenbste Daß, und man hält es für unmöglich, daß er je werbe ben Thron besteigen können; ihm wird alle Schuld bes früheren Eigenstuns und des letten Blutdades beigemessen; felbst wenn erwiesen werden mag, daß dies unsrichtig sei, wird es lange dauern, ehe das tiefgefaßte Borurtheil weichen wird. Die Hauptsache für uns ist, daß das preußische Purlament und dann das deutsche bald zu Stande kommt, daran wird aus allen Arästen gearheitet. Freilich muß alles im Sturme täglich erneuter lleberraschungen geschehen, und das macht alles mißlich. Indeß wir sind einmal mitten den und müssen hindurch! Die Welt wird übrigens nicht untergehen.

Eraurigermeise bin ich wieber frank — mährenb ber Unruhetage war ich ganz wohl — und so erkältet, baß ich kaum reben kann! Diese Kränklichkeit und mein Alter hindern mich an-aller thätigen Theilnahme bei den neuen Dingen, ich kann nur mit Geist und Derzen sie begleiten. Die Zukunft tröstet mich für alles, was die Gegenwart noch nicht leisten kann. —

Daß ich noch ein neues Bild von Carlyle empfangen soll, freut mich sehr. Sagen Sie ihm, baß ich in Betreff von Frankreich ganz mit ihm sympathistre, und daß ich auch in sein wiederholtes Schlagwort "And then we shall have a fine race of people" vollkommen beistimme, und daß ich dies Wort besser verstehe als herr Milnes es verstehen zu haben scheint.

Ueber Mrs. Auftin schreiben Sie mir bezeichnenb, überzeugenb. So muß sie sein, so konnten Sie nur etwas schilbern, bas wirklich ba ist. Die armseligen Phrasen über Schleiermacher's Briefe an bie herz! Mir ist solche Tugenbgleißnerei zum Draufspeien. —

Ihr Briefchen an Fraulein Lewald ift sogleich besorgt worben, basselbe trifft sie vielleicht noch in Varis.

Für alle anbern gutigen Mittheilungen, für Ihr ebles Butrauen in mich ben innigsten Dank und bie aufrichtigste Erwieberung! — Ich kann heute nicht weiter schreiben. Besuche haben mich erschöpft, ich bin exhift wie im Dampfbabe, mußte sprechen ohne es zu wollen und zu burfen. —

Leben Sie mobil Mit herglichen Grugen

Ibr

ergebenfter

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 1. April 1848.

Polen wird erstehen, bas ist gewiß! Das Berhalten Ruflands wird bavon abhängen, ob in St. Petersburg ober Moskau Sturm ausbricht. Wir fürchten aber die Aussen nicht, gegen die Preußen und Polen und Desterreich und Deutschland vereint sein würden.

herr Bunfen — wurde er jest noch feine Ranke gegen Dr. Freund ausüben? — Wie schlecht muffen alle bie Frommen gebetet haben, daß ber himmel sie fo gang fallen läßt! —

#### XVIII.

Berlin, ben 16. Mgi 1848.

Ihr letter Arief, vorehrtes Fränkein, ben ich etwas spät — wie es scheint burch vermittelnbe hand — erhielt, mahnt mich an den Creignissen der Zeit thätigen Antheil zu nehmen, Sie haben überall, sagen Sie, meinen Namen gefucht und nirgends gen swedent Die Mahnung traf mich in einer Zeit, mo ich aufs nene von Unmohlsein vernlichster Art heimsgesucht, mir selbst als augenscheinlicher Beweis erscheinen mußte, wie unfähig ich bin, Ihrer so wohlsgemeinten Erwartung zu entsprechen. Ich läugne nicht, daß ich in manchem Betracht gesünder und stürker

bin, ale in früherer Zeit, bag ich manches mage und leifte, mas ich vor brei, vier Jahren nicht im Stanbe gewesen ware, aber alles ift nur einzeln und gleichfam aufällig, ohne fichre Folge und Dauer; ich tann auf teinen Tag mit Gewißheit rechnen, am wenigften auf eine Reihe von Tagen, — was läßt fich Ich war bei ben Urmahlen thatig, aber ba thun! mit großer Anstrengung übermand ich die Mübsale, und war nachber frank. Ich borte, bag in einigen Bablbegirken viele Stimmen mich jum Abgeordneten nach Frankfurt wollten; allein ba ich nicht zugegen mar, teine Reben halten fonnte, fo fiel bie Gache wieber, und ich batte mit gutem Gewiffen bie Gache nicht annehmen fonnen. Gang por furgem verfuct' ich jum erftenmal einen Bollerebner im Freien mitauguboren, eine halbe Stunde bielt ich bie enge beiße Luft im bichten Menfchengebrunge aus, mußte bann burch bie Abendfühle beimelobren, und befam ein Alußfieber, bon bem ich beute noch nicht gang wieber frei bin. Sie seben, ich kann teine öffentliche Rolle mehr. burchführen, es ift. gu fpatt. 3a, wenn vor

mangig Jahren biefe Beitumftanbe mich gerufen Sch bin fo mbefcheiben ju glauben, bag ich batten ! etwas Tuchtiges ju lebten im Stanbe gewesen mare: ja, noch mehr, ich: febe unter allen beute Thatigen feinen, benen ich in meiner eignen Gontung mich nachftellen mufte, im Gegentheil, ich febe mich febr vielen an Muth und Ginficht voraus; aber was bilft's? Das Schidfal bat es anbers mit mir gemeint und ich füge mich feinem Spruche; fa ich bin ibm innigft bantbar, buf es mir ned vergonnt bat, bies albes wenigstens noch ju erleben, als That unb Birflichbeit au feben, mas ich ale Bunfch und hoffnung so viele Jahre in mir gehegt! - Meine Gefinnung und meine Beiftestrafte barfen Gie unbebentlich aberall gegenwärtig und mitthatig glauben, wo nur irgend für bie Sache bes Bolle und ber Freifeit gearbeitet wird, und biefe Theilnahme ift auch feineswege unwirksam, benn ich febe in vielfacher Berbindung, munblicher und ichriftlicher, und ich habe bie Freube manches Gantforn aufgeben zu febn, bas ich ausgeftreut. Diefe Thittigleit und biefe Freude micht' ich um keinen. Preis entbehren. Usbrigens war ich nie fo frei von persönlichem Ehrgeiz, als eben jett, ich fühle welch' ein Gtück es ist in der Sache selber zu leben, anstatt in ihrem Schimmer; Namen und Ruhm werden da gleichgültig. —

Meine Buversicht und hoffmung find unerschüttert, ich febe ferne berrliche Bielpunkte, auf bie mit allem Bertrauen binguftreben ift, bie gewiß einft erreicht werben. Dabei meift ich febr wohl, bag grabe fest eine große Berwirrung berricht, bie noch immet zunimmt, und bie une ben größten Befahren quführt; ich febe furchtbare Better im Innern und nicht geringere von außen, ich weiß bag ber Untergang bicht neben bem Giege lauert, aber barauf muß es gewagt fein. Wie theuer ber Gieg fein wirb, welche Opfer ibm fallen muffen, wieviel Blut noch fliegen muß, bas bangt nicht fowohl von ber Bewegung ab, ale von bem Biberftanbe, ben fie findet. Reinbe baben biefe Bebingungen in ber Sand, fie bestimmen, welche Mittel nothig finb, bas Gelb au behaupten. Benn ich gewiffen Zeichen glauben barf, fo fürcht' ich es wirb ara werben, und es foll uns nicht bester geben ale anbern Böltern. Roch walten bie Deutschen aufnichtig ihre Könige nud Fürsten, noch wollen sie ben Abel freundlich in die neuen Einriche tungen aufnehmen, noch haffen sie Bluturtheile und Gütereinziehung, aber — zum Frieden gehören Iwei, wenn Ein Theil den Krieg fortseht, so ist auch der andre bazu genöthigt! Das weiß ich, solche Gränel, wie die französische Revolution hat durchmachen mussen, die möchte ich nicht erleben! Der Freiheit aber werd' ich sie zur Schuld rechnen. —

Seit mehreren Tagen ist Borlin voll heftiger Aufregung wegen bes Prinzen von Preußen. Seiner Rücklehr steht eigentlich uichts entgegen; aber bie ungeschickte, lügenhafte und gleisnerische Art, wie bas Ministerium sie in Antrag gebracht, emport seben gesunden Sonn, und erregt das unheilvollste Peistrauen, den leidenschaftlichsten Kampf, Unfre Minister sind in der That Schwächlinge, ohne höheren Geist, ohne Berständuiß der wahnen Zeisausgaben. Sie haben, sei as aus einfältiger Rachgiebigkeit ober aus eigner Berblendung, einen Schritt gethan, ber

gebenfalls ungeitig war, und baben bafür form und Einebend gewählt, wie fie nicht bummer zu erbeiden Sie baben bem Pringen felbft unermeftlich gefchabet, bibm feine gange Stellung verbotben. Alles war rubin, bie nationalversammlung ift auf ben 22. berufen; febermann burete gebulbig biefes Lages, bu Jonnut ploplith jener bumme Streich, und fest bie gange Bewofterung in furchtbare Bewegung; noch ift tein Blut gefloffen, aber es tann noch fliegen, und es mare entfestich für ben Pritigen wenne wiet fein Bedgebn auch feine Rudlehr fo bezeichnet murbe! Die Minifter haben übrigens bein brobenben Bolleeinspruche fo weit nachgegeben, buf nun ber Pring erft nad bem 22. fommen und vorber feine tonftitutionellen Gefinnungen etflacen foll; burch letteres verbirbt et es freilich mit' feinen eifrigften Unbangern und bort auf ein Partheibaupt ju fein -

In unfrer sieleswig soffein'schen Sache ist bie Meinung in England, wie ich höre, fehr gegen uns. Gang mit Unrecht, benn unser Arieg gegen Danesmark ift ein burchaus gerachter. Ware Bunfen in England nicht so verhaßt und mehr geachtet, so

wurde seine Denkschrift beffern Einbrud machen. Das Thatsabliche haben Andre vor ihm sehr klar vorgetragen.

Mitten in biefer bewegten Beit mer Ihre Cante aus Deffau mehrere Bochen bier jum Befuch. Gie batte nuch in jener Stadt eine verhältnigmößige Revolution burchgemacht, von ber fie viel erzählte, und fab fich nun bie Ergebniffe ber unfrigen an. Gie war ungeachtet turglich überftanbener Grantheit ungemein ruftig, und lebhaft wie immer, an allen Gegene ftanben theilnehmenb. Bon Ihnen hatte fie lange feine Rachricht erhalten. 3ch habe fie nur Ginmal mahrend ibres Aufenthalts geseben, und amar bei mir, benn ich mar grabe leibend und burfte feine größeren Bange unternehmen; außerbem maren bie Bablen im Betrieb und nahmen alle Stunden bes Tages wenigkens eine Boche lang in Anfpruch. fürchte, fie legte mir es ale Bernachläffigung que, boch war, es biefe keingswege, .....

Bon Fraulein Lewald werben Sie fängft Rachricht haben, fie hat Ihren Brief richtig erhalten. Bon Paris fam fie allzu fruh zurfide, und verfäumte bie bortigen Annehmlickleiten großentheile, bas Unangenehme dagegen fand fie hier nut unängenehmer wieder;
benn auch im Revolutioniren find die Franzosen uns
än Geschschlichteit und Gräzie voraus. Ich sehe Fräulein Lewald wenig, sie kiedt es einen engern Kreis
um sich her zu haben, und die eigentlich geselligen Berhältnisse sind überhaupt sehr gestört. — Bettina
von Arnim ist nich wieder hier, besuchte mich gleich
nach der Biedersehr, und soltdem östers, und ist so freundschaftlich und vertraulsch als se. Mit der Revolution ist sie volkswimmen einverständen, und Freundin
ber Polen und Franzosen.

Ich kann mir vorstellen, baß Sie mit ben beutsichen Landsleuten in London viele Plitge haben. Ihrer böheren Denkungsart werben bie Strebungen ber Meisten wenig entsprechen, und wo Sie einigen Seislessichwung finden, muß Ihren graden Sinn noch bie Berkehetheit häufig verleten, die sich bet und so leicht ber Auszeichnung beigefellt. Sie werben aber baburch in Ihrem Balten sich nicht irren lassen!

Empfehlen Sie mich auf's innigfte Deren Cartyle! Seiner with in biefen' Beften oft bei und gebacht, feine

Schriften Post and present und über Chartism finben bankbare Leser. Ift benn bas neue Bilb, bas ich von ihm bekommen foll, schon abgesenbet? Erhalten habe ich nichts. —

Leben Sie wohl und genießen Sie eines guten Sommers! Wie der meinige sein wird, kann ich noch nicht sagen, meine Babereise hängt von unsern öffentslichen Angelegenheiten und selbst von Gelbverhältnissen ab, die sich noch nicht übersehen lassen. Bewahren Sie mir Ihr freundschaftliches Wohlwollen

Ihr

ergebenfter

Barnhagen von Onfe.

XIX.

Berlin, ben 23. Mai 1848.

## Verehrtes fraulein!

Nachbem ich Ihnen am 16. Mai geschrieben, empfing ich vorgestern Ihre willkommene Sendung vom 7. fast gleichzeitig mit einer vom 1. März datirten — also übermäßig verspäteten — bes herrn Thimm, die ich gleichfalls zu ihren Gaben zählen muß. haben Sie ben schönsten Dank sur alles was Sie mir Erwünschtes so gütig schiden, noch mehr aber für das, was Sie mir so vertrauensvoll schreiben! Sein Sie versichert, daß alles seine gute Stätte bei mir sinbet!

Ihre beiben Einlugen find beforte. Den Brief am herrn hartmann habe ich mit einem von mir an Dr. Riffene nach Leipzig gefandt, ber wissen wird, wo fetter fich seite ausbält.

Ihrer Boraussetzung entgegen, bat ich Fräulein Lewald täglich sehe, habe ich mich auch ihr, bei Gelegenheit, bes zu übersenbenden Briefes, durch einige Beilen in's Gehächtniß gerusen, und darauf eine hübsche Autwort empfangen, aus der ich Ihnen die Sie betreffende Stelle nicht vorenthalten darf. "Das ist eine frische, energische Natur, an deren Mittheilungen und an deren Lebensgestaltungen man Freude haben muß. Sie weiß was sie will und weiß dies zu erlangen, — das ist so trostreich in dieser Zeit willenloser Confusion, selbst in den guten Köpfen."

Diese Charafterschilberung zeigt Ihnen, wie Sie Anbern — und hier mahrscheinlich einer unfrer besten Frauen — erscheinen; wie Sie aber rigentlich sinb, wiffen Sie besser, als es Ihnen jemand sagen kann.

Der Saminier behandelt bie Italian question mit fcarfem Berftanbe, und fann bei uns auf große Bustimmung rechnen. Daß aber ein Mann wie Lord

Brougham so hart mitgenommen wirb, mag in England weniger auffallen als bei die, wo man bessen Wunder-dichkeiten und Widersprüche nicht von Angen bat, sonbern nur von hörensagen kennt. In welcher Eigenschaft lebt beim ber Nexfassen bet kleinen Schrift in England?

Den warmsten Dank für bie schönen Authographen, besonders fur das Blatt von Robert Owen! Die Sammellust läßt sich sogar durch die politischen Zerftreuungen nichts anhaben, und in einer Zeit, wo so wonige Wünsche befriedigt werden, ist sebe kleinste Gewährung schäpbar!

Gestern ist unfre Nationalversammlung eröffnet worben, nicht ohne begleitenbe Verbrieslichkeiten und Mißempfindung. Die Regierung hat den Landtag berusen und steht ihm gleich ansangs mistrauisch und zurückaltend gegenüber, es werden starke Reibungen nicht ausbleiben.

Doch vermag noch niemand über ben Geist bieser Bersammlung zu urtheilen, sie kennt sich selber noch nicht.

Im Allgemeinen find unfre Gachen febr verworren und trübe, nicht wenige große Partbeien feben einander gegenüber, fonbern hunbert Heinliche Deinungearten, und es ift taum abgufeben, wie aus biefer Uneinigkeit bie erwunschte Ginbeit entfteben foll. Unfere Minifter haben burch ihr zweimonatliches Nichtsthun Sachen einen unberechenbaren Schaben gebracht, und ihre lette That, ber ungeschickte lügenhafte Antrag jur Rudrufung bes Prinzen von Preußen, ift ein mabrer Erisapfel, ben fie unter bie gange Bevölkerung geworfen Dem Prinzen felbft muß bie Sache, wie man fle gestellt hat, tief mißfallen, und bie Rolle, welche er bier ju übernehmen gesonnen war, wird ihm völlig verborben. Er wird als Partheihaupt mit fturmischem Jubel ber Seinen empfangen werben, aber biefe merben ihn baburch zwingen an ihrer Spige zu fteben, und ber bag ber Gegner nur um fo glubenber fich auf ibn richten und gelegentlich ausbrechen.

Unfer verkehrtes Benehmen in Posen, unsere wie Berrath aussehende Unentschloffenheit, bann plöplich erwachte Grausankeit gegen bie fast unbewehrten Polen — bie auch im Rampfe zehnmal auchr litben als verübt haben, wiewohl bie eifrigst verbreiteta. Derleumbung bas Gegentheil sagt — hat bie ungliffliche Folge gehabt, baß bie Slaven nun allgemein bas Vertrauen zu ben Deutschen verlieren, sich von uns abmenden, und bie bargebotene hand zurücksben.

Die furchtbare Zerrüttung bes österreichischen Raiserstaates erschüttert bie Grundsesten Deutschlands, und Preußens insbesondere, wir fühlen es seben Augenblick, daß uns eine wichtige Anlehnung sett fehlt. Wie ich die Dinge sehe, so scheinen mir nun große Stürme unvermeiblich, auch wenn kein auswärtiger Krieg entsteht, um so mehr, wenn dieser eintritt. Roch ist es möglich, daß das König- und Fürstenthum in Deutschland gerettet, sogar neu befestigt werde, aber nicht ohne ihre sorgsame Mithülse; thun sie das Unverständige, Falsche, Kleinliche — wie es an vielen Orten leiber den Anschein hat — so gehen sie zu Grunde! Und das beutsche Bolksthum ist dabei in größerer Gefahr, als vielleicht je von ihm bestanden worden, zur Zeit Napoleons war sie meines Erachtens nicht größer.

Bur mich ift es allerdings eine harte Aufgabe,

mit aller Sinsicht und Ersuhrung eines reifen Alters und wielschrigen Cifers bet ullen biefen Geschichten nur zusehen zu können; daß ich aber voch nicht ganz muffig bin und endlich einwirke wo es möglich ist, habe ich in meinem vorigen Brief Ihnen auseinandergesest. Ich sehe, wie ernst es mir um die Sache zu thun ist, da mir so gar nichts baran liegt, ob mein Name babei vorkomme.

Geselliger Verkehr in früherer Art sindet man jest bier wenig, und ich besonders habe mich zurückzogen, weil dort im Gauzen große Berkimmung herrscht und ich das nuplose Streiten gegen Albernheiten hasse. Die Alten sind unverbesserlich, sie muffen verbraucht werden wie sie find; an die Jugend muß man sich halten, da ist offner Sinn und frische Kraft, und die ganze Bürgschaft freier Zukunft.

Die litterarifche Thatigkelt, fofern fie nicht auf bas Offentliche Leben fich geworfen, liegt gang barnieber, boch wohl nicht lange, im herbst wird 'sich bas Be-burfniß wieber lebhafter zeigen.

Fraulein Lewald: bat einen Roman fertig liegen,

halt ihn aber für erft noch zurud. Wenn Gie etwas von Carlyle Aberfegen, wurde ich rathen, vorher fich eines Berlegers zu versichern.

Das Buch über helbenthum ift meines Biffens bereits überfest; ich murbe aber außerbem Just and present vorziehen.

Die Hallsisters von Miß Jewebury find noch nicht hier, ich will aber auf sie Acht haben, auch bas Buch von Miß Martineau soll mir nicht entgehen.

Grüßen Sie herrn Carlyle verehrungsvoll und herzlich von mir! Daß er Gent nicht liebt, ist ganz richtig; bieser war indeß liebenswürdig in seiner Art, obschon wenig für mich, immer aber ein Gegenstand ausmerksamer Beachtung und oft großer Bewunderung. Man kennt ihn noch nicht genugsam. Von Carlyle spricht Goethe in dem eben erschienenen dritten Bändschen von Edermann's Gesprächen mit gebührenden großen Ehren.

Leben Sie wohl! Ich lege ein Briefchen an herrn Thumm mit bei. Fahren Sie fort, Sie selbst zu sein und laffen Sie fich burch niemand irren! Bor allem wünsche ich Gesundheit und heitre Thätigkeit!

Mit bantbarfter Berehrung

Ihr

ergebener

Barnhagen von Enfe.

Ihre Tante ift nach Deffau gurudgefehrt.

TY.

Berlin, ben 25. Juni 1848. Sonntag Bormittage.

Ein rheumatisches Leiben, wie es mich öfters und auch in der schönsten Jahreszeit heimfucht, ist schuld, daß ich erst heute Ihren angenehmen Brief vom 1. beantworte, verehrtes, theures Fräulein! Die Blechrolle, welche ihn mitenhielt, habe ich mit außerordentlicher Freude empfangen. Sagen Sie herrn Carlyle meinen innigsten Dank für dieses neue, werthe, hochwillkommene Geschenk! In diesem seinen größeren Bildnisse spricht allerdings der geistige Charakter sich weit schärfer und erkennbarer aus, als in dem kleineren Bilbe, welches ich indeß auch nicht missen möchte. Mir ist es ein

mabrer Benug, biefe ebien fruftigen Bilge wieberholt anaufchauen, ihr Grunbausbrud ift Chrlichfeit, band tommt' Scharffinn, endlich humor, reid vorbanben feb ich auch Duth und Thatfraft, wenn ichen bas gerftreute Schidfal - wie Rabel fagt - vielleicht bis jest verfaumt bat, beibe von ibm entichieben zu forbern. Weht es boch vielen Menschen immerfort fo, auch mir eben fest wieber, und fich baburch nicht irren zu laffen, ift am Enbe boch auch ein Beweis von Tuchtigfeit, mit bem man aufrieben fein fann. Carlyle balt wenig von Parlament unb fomftiger Berfammlung ber Art? aber bin überzeugt, hatte bas Gefchid ibm frühzeitig bort eine Rolle angewiesen, er wurde baraus eine bochft bebeutenbe gemacht baben. Dan er Schriftfteller geworben, ift febenfalls vorzuziehen. Sagen Sie ihm, ich bitte, meinen innigsten wieberholten Dant fur alle feine Baben, and fitt feine neueften Auffate im Spectator! -

Fraulein Lewald ift Ihnen für Ihre wohlwollenbe fürsorge um so mehr verpflichtet, als bies Auffvannen gunftiger englischer Segel für ihre litterarifche Sabrt Barnbagen von Enfe's Briefe.

grabe in einer Beit geMieht, wo bie beutschen eingegogen find und wohl noch langere Beit es bleiben. Rein neues Buch erfcheint bei uns, fein Buchhanbler will neuen Berlag übernehmen, bie gange Litteratur fodt, nur Zeitungen und Alugblatter werben gelesen. Roman, ber noch bazu Gefchichtliches und Politifches enthält, liegt fertig in bem Pulte von Fraulein Lewalb, muß aber auf beffere Beit warten, die icon wieberkommen wirb. 3d boffe es auch fur mich; benn wie ftarfe Sebensreize ber Staat, bas Bolfeleben, Berfaffungeund Freiheitefampfe fein mogen, bas nur bievon angefüllte Leben, ohne bie boberen Beiftesarbeiten und bie Anmuth ber Runftbilbung, wurde boch nur farglich befriedigen. Rach einiger Zeit wird fich balb ausweisen, baß bie Deutschen ein Bolk sinb, welches lesen und fdreiben fann! -

Laffen Sie mich gleich hier anknupfen, was 3hr Buch betrifft. Natürlich kann es in biefer Zeit, wo Bettina von Arnim, wie sie mir selbst fagt, kein Eremplar ihres neuesten Buches abgesept hat, nicht zu Geltung und Anerkennung gekangen, aber boch kann ich Ihnen versichern, daß ihm bandbare Leser zu Theil geworden sind. Lassen Sie sich durch den englischen Kritiker nicht irren, noch ansechten. Solche Stimme verhallt, als wäre sie nie laut geworden. Und ist sie benn laut geworden? Der Name des Verfassers erstidt sie. Hätte ich nicht vor Jahren Herrn Peter Chorley hier gesehen, ich wüßte gar nichts von ihm, und hatte ihn auch so gänzlich vergessen, daß nur Ihre kurze Bezeichnung mir ihn auffrischen konnte. Vergessen wir ihn aus neue.

Was Sie von herrn Milnes fagen, leuchtet mir vollfommen ein. Er hat mir geschrieben. Meine Antwort perlängnet meine Gesinnungen in keinem Stud, wenn er sie mittheilen will, so mag er's thun. Er muß ein Poet bleiben, kein Staatsmann sein wollen. Die Natur hat ihn bazu nicht gemacht, fo wenig wie ben guten Freisigrath, ber wieder am Rhoin lebt, aber schwerlich etwas in den neuen Cachen austrichtet. Die Halleistern von Miß Jewabury, sind nach nicht hier, eben so wenig ber neue Raman von Demn

Lewes, bem Gie in ben Grangboten eine furchtbare Phrafe angeheftet haben! -

Wissen Sie etwas von einem neuen Wochenblatt, le Spectateur de Londres, bas am 1. Juli erscheinen soll? Bei herrn Schulze, 13 Poland Str. Oxford Str. Ein herr Le Dhup hat mich zur Mitarbeit aufgeforbert. Ist es etwa bie neue Guizot-Metternich'sche Zeitschrift, von ber man gesprochen hat? Ich kann in keinem Falle bazu Beiträge geben. Meine Zeit ist beschränkt, und ich habe ber Aufgaben schon zu viele.

Ich widme foviel ich kann meine Arafte unsern öffentlichen Angelegenheiten, boch freilich leiber ohne persönliches Auftreten, welches mein Gefundheitszustand nun einmal wicht erlaubt. Will eine gute Stunde mich biswellen täuschen, und mir einreben, ich könnte boch ein Amt ober die Pflichten eines Abgeordneten erfällen, so kommt die bose gleich hinterher, und ich erfahre tüglich, daß es nicht geht: Warum ist auch der Umsfehrung der Dinge so spät gekonimen? Und boch bin ich bankbur, daß er mich noch als Zeugen gewollt

bat! Uebrigens gebort jest meine Entichloffenbeit und Buverficht bagu, um ber Benenwart und nachften Bullunft beft in's Muge au feben. Denn unfere Angelegenheiten geben febr feblecht und werbau noch lange feblecht geben, Wie unfere Fragen find verwickelt und ungeschiefte Danbe berwirren fie noch mehr. Die Mehrheit ber Deutschen wünscht konstitutionelle Manarchie, boch bat auch bie Rebublik ibre Anbanger, und wenn bie Ronige, fo gang nub gar nichts für fich ju thun wiffen, taglich mehr in Unbebeutenheit verfallen ober noch Miftrauen in ibren giden Billen erweden, fo mochte es auf bie Daner fcwer werben fie au erhalten. Bei uns in Preugen ift pollends überall Labmbeit und langlanglichkeit; Einsicht und Klarbeit findet fic auf feiner Seites ber Dof tam fich in bie neue Benbung nicht gewöhnen, er folgt obne Plan und Rraft ban alten Reigungen, Die Minifter baben brei Monate mit tleinlichen Bersuchen vergendet, maren gagbaft und angliech für bas Bute, breift pur im Berfiehrten, jest bat ber Dof, bem ju Liebe fie fo maren, fie follen laffen, und bie neuen werben nicht beffer, wohl

Lives, bem Sie in ben Granzboten eine furchtbare Phrafe angehrftet haben! -

Wissen Sie etwas von einem neuen Wochenblatt, le Spectateur de Londres, bas am 1. Juli erscheinen soll? Bei herrn Schulze, 13 Poland Str. Oxford Str. Ein herr Le Dhuy hat mich zur Mitarbeit ausgeforbert. Ift es etwa bie neue Guizot-Metternich'sche Zeitschrift, von ber man gesprochen hat? Ich kann in keinem Falle bazu Beiträge geben. Meine Zeit ist beschränkt, und ich habe ber Ausgaben schon zu viele.

Ich widme foviel ich kann meine Rrafte unsern Gefentlichen Angeligenheiten, boch freilich leiber ohne persönliches Auftreten, welches mein Gefundheitszustand nun einntal wicht erlaubt. Will eine gute Stunde mich biswellen täuschen, und mir einreden, ich könnte boch ein Umt ober die Pflichten eines Abgeordneten erfällen, so kommt die bose gleich hinterher, und ich erfahre tüglich, daß es nicht geht: Warum ist auch der Umsschulig der Dinge so spiel gekonimen? Und boch bin ihm bankbur, daß ier mich noch als Zeugen gewollt

ſ

bat! . Uebrigens gebort jest meine Entichloffenbeit und Auberficht baau, um ber Benenwart und nachften Bulunft feft in's Ruge au feben. Denn unfere Angelegenheiten geben febr fiblecht und werbau noch lange folecht geben, Wie unfere Fragen find verwickelt und ungeschickte. Danbe verwirren fie noch mehr. Die Mehrheit ber Deutschen wünscht Lonftikutionelle Manarchie, boch bat auch bie Republik ihre: Anhänger, und wenn bie Ronige, fo gang und gar nichts für fich ju thun miffen, tanlich mehr in Unbebeutenheit verfallen ober noch Difetrauen im ibren ginten Billen erweden, fo mochte es auf bie Daner fchwer werben fie au erhalten. Bei und in Dreufen ift vollends überell Labmbeit und ilmgulanglichtlicht; Einsicht und Rlarbeit findet fic auf feiner Beites ber Sof tam fich in bie neue Wenbung nicht gewöhnen, er folgt obne Dlan und Rraft ben alten Reigungen, bie Minifter baken brei Monate mit Ueinlichen Bersuchen vergeubet, maren geghaft und anglich für bas Bute, breift pur im Berfehrten, jett bat ber bof, bem ju Bebe fie fo maren, fin fellen laffen, und bie neuen werben nicht beffer, wohl

far etwas follechter fein. Bielleicht ermannt fich bie Rutfonalverfammlung; bie bieber aus übelverftanbener Schonung und Radficht nichts Tuchtiges ju Stanbe gebracht; vielleicht! Die notbige Rraft und Ge-Annutig ift reichlich vorhanden, aber wenn fie nicht in den Abgeordneten, nicht in ben Ministern, nicht im Dofe ift, fo taun fie nur unter gewaltigen Erfoutterungen jur That tommen. Dabei brobt und ber Ruffentrieg, ben wir nicht zu fürchten brauchten, batten wir feit brei Monaten nicht alles was zu thun war verfatmit! Jest komen wir ihn nicht führen vone frangofifde Bunbesgenoffenfchaft, Die immer bebentlich bleibt, und in neue Berwidlungen fichrt. Bringt ein Refeg nicht alles ju rafder Entfcheibung, fo tomen ffr Dentschland noch gange Beiten bingeben, ebe wir auf einen festen Boben und ju ruhiger Ordnung ge-Unfre Bilbungsarbeit ift nicht von ber Att, baf man von ihr forbern tonnte nur friedliche Erfeinungen bargubieten, im Gegentheil unfre Buftanbe find friegetifch; man barf fich baber nicht wunbern, wenn es Auflaufe, beftige Reben, Schwanfungen giebt,

Glauben Gie aber nur ja biefe. find unvermeiblich. nicht ben Gerüchten, ale ob Berlin baburch unficher ware; bas ift nicht ber Rall, vielmehr ift es zu verwundern, bag fo meufig Berletungen ber Perfonen und bes Eigenthums geschehen, alles hat immer nur polis tifchen Zwed, fo auch ber Angriff auf bas Beughaus, wo bie Beborben fich gang erbarmlich zeigten. Die Rabenmufifen, bie fest gang aufgebort baben, maren ein gang unschulbiges Bergnugen. - 2m wenigsten ift bie Stodung bes Berfehre und ber Mangel an Gelb eine Fotge ber Unruben; bie Urfache ift eine allgemeine, bie Roth ift bie Folge ber beillofen Birthfchaft, bie 33 Sahre geberricht und nun ihren Gehalt ju Tage legt. Unfer Leben muß auf einem gang anbern Fuß eingerichtet werben, große Erfparniffe find nöthig, sie treffen auch mith, und ich grolle barüber nicht. Ueberhanpt tann nichts, was mich perfon-Nich treffen mag, je mich bebauern laffen, bag biefe Wenbung eingetreten ift. Gie wird auch im Berlaufe ber Beit, lange nach mie, mit ben Gutern ber Freiheit alle Guter bed Boblftanbes unb bes boberen Betwihens reichlich wiederbringen. Darüber heg' ich keinen Aweifel. — «

Die armen Palen und bie armen Ifchechen! Bu Betreff ber lettetet flimmt wohl Morit bartmann nicht mit mir überein. Bur viele Deutsche find leiber in ihrer Deutschieit ichon unmaglich und ungerecht, ja überheben fich gegen die Glaven, und fprechen ihnen bas Recht ber Freiheit und Gelbftftanbigfeit in buntelvoller Berbienbung ab. Und wie fteht es benn mit ben Deutschen? find wir unfrer Dinge fcon fo gewiß? Berben wir zu ben Rläglichkeiten einer langen Bergangenheit nicht noch neue ber Gegenwart baufen? 3th halte bied Berteunen ber Rechte anbrer Rationen für eine große Berberbuiß in ber unfern, angenommen aus Rachahmungsfucht frember! In Prog außerbem war es nicht bie Sache ber Deutschen, bie über bie Tichechen flegte, es war bie ber Militaingewalt, melde bas Burgerthum meberichlug. - Aud Ruranba bet fdwerlich biefen Befichtspunkt. -

3ch beglischmunsche Sie, daß die Beforgnis wegen bes farbinischen kleinen Rrieges fich so balb und leicht

zerstreut hat. — Sehen Sie bas Leben muthig und heiter an, es ist bas Beste, was man vermag! Leben Sie wohl! Mit besten Bunschen in trener Dochachtung

3h

bantbarft ergebener Barnhagen von Enfe.

3ch fchreibe ber Augen wegen auf biesem bunkelgrunen Papier. Ich hoffe bas Lesen wird bie Ihrigen nicht anstrengen? — Composition of the second control of the second contr

ili yan in ana ana ani **xxii.** 

Berlin, ben 8. August 1848.

Fräulein, wie es Ihr gestern burch herrn Beer mir zugekommener Brief andeutet? Bielleicht, bei genauer Untersuchung, muß ich es äußerlich genommen zugeben, aber die Gesinnung hat keinen Antheil babei. Sie sagen in Ihrem letten Briefe ganz richtig, ber Sommeraufenthalt in ber großen Stadt werbe mir nicht zuträglich sein, ich werbe ber frischen Luft entbehren, und ber täglich erneuerte und unbefriedigte Reiz politischer Anregung könne mir auch nur schällich sein. Dies ist alles schon an mir bewährt, ich fühle seit ben letten

feibs Boden meine Retben ungewöhnfich angegriffen, wenig fibig und noch weniger gestimmt gum Arbeiten, oft gange Tage burchaus trage! was mich am meiften befdwert, ift bie Schonung, welche meine Mugen forbern, und benen ein frifcheres Grun, als bas biefes Papiers, febr nöthig mate. Dabei vergebt benn boch fein Tag ohne Schrefben; naturlicht Das Element, worin ich feit funfzig Jahren lebe, lift fich weber vermeiben, noch entbebren. Gie feben, theures Graulein, baß Ihre guten Bunfiche wegen meiner öffentlichen Theilnabme an vollficen Gefdiften, ungeachtet meines guten Billens, jest noch weniger Ausficht auf Erfullung baben als frilber, und ware ich in ber Pauls-Hrche ober Singatabemie, fo wirben Gie felbft mich nur um fo eiliger berausrufen, ba bie Luft an beiben Orten noch beißer und femerer ift, als auf meinem Aimmer! An ben großen Berbanblingen betheiligt gu fein, ware allerbings eine perfonliche Genugthunng für mich, inbeg bilb' ich mir nicht ein, bag baraus ein befonberer Bortbell fut bie Gade entfteben tonnte; ich wurde nur bit Geite verftatten, die fest vollig jurud-Rebt, und burch Gine Stimme mehr nichts gewonnet

gesagt wird alles, mas ich zu sagen hatte, eber es bringt wicht burch. Ich würde als Gegenwärtiger ben Aerger und Unwillen, ben ich jeht ple Draufenfinbenber empfinde, nur verzehnfacht fühlen, bei nicht größerem Angen.

Unfre Angelegenheiten verwirren fich immer mehr. Ich febe barin bie Folge ber aus früheren Berhaltniffen auf uns vererbten Schüben, bie woch immer reichlich an bas Licht kommen, und ihre Beilung forbern, welche jest ohne gewaltige Mittel nicht ju gemabren ift; aber ich febe barin anch bie Anlage gu größerer Entwidlung, als wir fie im erften Ausbruche ber neuen Erscheinungen feben und meinen tonnten. Wir faffen biefe Gogenstände meift ju Bein und nereinzelt, wir möchten gutmittig als 3meft annehmen, was nur ein Mittel ift, um Größeres ju bewirten. Ein pear Rampftage und ber alte Drud abgethan, bie neue Freiheit eingeführt, bas ware eine gar einfache und bubide Abmadung! Doch bie Geschichte rechnet fo nicht, bie ftellt ihre Aulagen auf meite forne hinand. Bir möchten gerne konftitutionelles Surfteuthum, und bie Rebrbeit murbe bamit febr befriedigt fein. Aber wenn bie Wefchichte bagu ben Ropf fchattelt, wenn fie bie Bergen bei Pharaonen verftodt, bie Boller mit Blindbeit folant, die uneblen Leibenfchaften aufwühlt und bie eblen überfcbiltbet, - was bann? Wir milfen weiter, wenn auch mit Genfgen und Bebauern. Der Einzelne bat in biefen Sturmen feinen Salt, als ben 'fittliden; Bahrbeit und Berechtinfeit find immer an ber Tagesorbnung, mit befter Ginficht bie nachfte Pflicht üben, bas gilt zu feber Stunde. Aber leicht und fiffe ift es freilich nicht, biefe Rolle folgerecht burchauffihren! - 3d bin wahrlich nicht muffig in biefer Beit, es ift aber nicht notbig, baf es in grofevem Rreife gewuft werbe. Bei ber Duffe bes Bertehrten, bes Salben und Schwachen, ber völlig Unfirmigen, ift leiber wenig auszurichten. - In Dreuften gebt alles fest aus bem Bufall bes Tages, tein leitenber Gebante, feine frafbige Rubrung ift wahrzunohmen. Die bliufen Fehler auf Rebier, verwieren was in fets neuen Biberfpriichen. Boif ber himmel, wie wir ums ba' beraus finben werbent. - Rett ift Bunfen biet, ber wirb, falls er .um Rath gefragt wieb, wubrhaftig bie Marbeit nicht förbern, soubern nur das Dunkel mehrent — Rach ben ersten frifchen Rümpsen erstüllen Ränke und Schelmereien und gemeiner Ehrzeig ben öffentlichen Tammelpiag. Rommt es wieber zu wehrem Kampse, sie verschwindet das Gesindel, und Muth und Tüchtigkeit treten
wieber auf. —

Ein vorwihiger Offizier hatte bier durch eine Flugschrift die verhaßte preußische Großsprecherei auf den Gipfel getrieden, die preußischen Truppen in den Dimmel erhoben, alle andern geschmäht, und besonders die österreichischen. Dieser prahlerische Ausfall schabet uns unendlich. Zu unser Beschänung ersechten aben jeht die Oesterreicher vinen bedautenden Sieg, und wer führen einen albernen Krieg gegen Dänemark, albern in seiner Führungsort, wenn schon gerecht im Ursprunge. Mich dauern die Oesterreicher, die Preußen; am meisten aber die anmen Italiener, die Preußen; am meisten aber die anmen Italiener, die es schwer büßen, ihre Sache einem Kinige anvertraut zu haben!

Ich will vor allem Gerechtigkeit, sie alle Bölker und Meuschen. Daß, wir nach der Revolution und troß der Revolution und troß der Revolution und

Tichochen und Italiener find, und es fein wollen, ist eine Schuld, die wir durch eignes Unbeil buffen werben. Die Stimmen in Frankfart, welche Deutschland frei und groß wollen auf Kosten andrer Wölker, sind undbeutsche, verwerfliches sie ahmen den früheren Frangosen das nach, was uns an ihnen durchaus verhaßt war. Es thut mir leid, daß Moris Dartmann sich zu dieser Parthei hinneigt.

Brief und Buch an Fräulein Lewald werbe ich besorgen. Sie ist seit mehreren Wochen in Hamburg zum Besuch bei Frau von Bacheracht. Meine Nichte ist auch in Hamburg, kommt aber zum herbste wieder; vielleicht mache ich mich in guten Tagen auf, und hole sie. Auf längere Zeit und weite Entfernung barf ich biesmal an keine Reise benken. — Ihren Brief in die Wilhelmsstraße habe ich gleich gestern abgesandt. —

Die Unruhe ber Beit und ber Sommerzeit scheint auch Sie, verehrtes Fräulein, nicht unangefocken: zu laffen, und England mag wohl ber Ort sein, wo man am leichteften große Entschlässe fußt, woil die Gelegenheit in's Weite überall eröffnet, das Daheim aber so enge ift. Ich trune Ihnen vieles zu, aber bas Gelüst eines Aussings nach Australien übersteigt boch alles, was ich Ihnen zuteaue! Rum, als romautischer Blug der Phantaste mag es hingehen! Der lette Brief erwähnt nichts mehr bavon, und Gie lachen wohl barüber, daß ich es Ihnen zurückruse!

Mit ben Menschen werben Sie zu kampfen haben, so lange Sie leben. Richt verstanden zu werden, ist bas Loos aller; benken Sie, wie viel bei biefem allgemeinen Nichtversteben auch aktiv als unser Theil erscheint! Wenn wir aber bie, mit benen wir umgehen, anders haben wollen, als sie sind, so ist es immer ein irriger Anspruch, benn ber einzige Stoff, ben wir etwa bearbeitend ändern können, sind wir selbst, und auch wie wenig nur können wir ba thun!

Bas Sie mir zulett von Mrs. Carlyle schreiben, ift mir unwerftanblich, ber Faben geht nife aus, ich kann mich in bie Banblungen einer solchen Ratur nicht versetzen. —

Betting von Arnim ist wieder hier, und hat mich gestern besucht. Sie nimmt großen Autheil an ben öffentlichen Dingen, jedoch nur ideal, nicht sachlich. Frau von Dudevant scheint minder enthaltsam geblieben zu sein, und sogar mit gerichtlicher Berwicklung bedroht zu werden! Bon Bettina ist der zweite "Theil des Ilius Pamphilius erschienen, und enthält vortreffliche Sachen. Bon andern Erscheinungen nenn' ich nur Ranke's dritten Band preußischer Geschichten, ein Buch, mit dem er sich hier um allen guten Namen gebracht hat, ein anmaßliches, geziertes, zum Theil kindisches, und im Ganzen unzuverlässiges Buch!

Dank für die eingelegten Blätter! Es ist schön, baß Sie meiner Sammellust so gütig eingebenkt bleiben. —

Leben Sie wohl! Alle besten Wünsche für Sie besonders Gesundheit und Ihrem Sinn angemessene Thätigkeit! In beibem schließen auch meine Bunsche für mich selber sich ab. Nachdenken und Empsinden mögen nebenher gehen, Thun aber ist unstre Aufgabe. Leben Sie wohl, und bleiben Sie meiner treuen bochachtung und Ergebenheit unwandelbar berfichert!

Barnhagen von Enfe.

Herw Anranda hat bie Redaktion ber Granzboten abgegeben und ich bekomme fie nicht mehr. Sest aber "Amely" darin ihre Berichte fort, so will ich sie mir verschaffen.



## XXU.

Berlin, ben 5. Dezember 1848.

Schon mehrmals, wenn ich nach England schrieb,
— zwieht an herrn Milnes — bat ich um Anfrage bei Carlyle's, was benn aus Fräulein Bölte geworben, von der ich seit Monaten ohne Nachricht geblieben? Ich wußte wurch Sie, daß Sie mach Boulogne weisen würden, von dort konnten Sie nach dem Mittelmeer und wer weiß wohin gereift sein, da für Engländer beim Reisen nur der Entschlift, nicht die Ausssührung in Betracht zu kommen pflegt. Aber es konnten auch andere Begegnisse eingetreten sein, ich war beunruhigt durch ihr Schweigen, besorgt und bekünnmert um Sie. Bevor

ich von anbrer Seite Rachricht erhalte, fommt mir bie befte gludlicherweise burch Sie felbft, burch 3hr eben eingegangenes Briefden aus Brighton. Gie flagen nur über Langeweile und Difmuth, - Sie Glüdliche! mocht' ich ausrufen; banken Sie Gott, bag Sie nur von folden Plagen beimgefucht werben, bie, beim Lichte besehen, boch vom eignen Willen gebulbet finb, und weichen muffen, fobalb er es befiehlt. - 3ch muß von fclimmeren Sachen berichten. Mir ift ein fclimmer Binter prophezeiht worben, weil ich ben Sommer binburch nichts zu meiner Gefundheit gethan, und bie Prophezeibung beginnt fich zu erfüllen. Ein neues Uebel, bas ich in biefer Art noch nicht gekannt, Rheuma bes Ropfes, qualt mich Tag und Racht, und felbft bie Mittel, bie ich bawiber anwenben muß, Ginhallung in Batte und bergleichen, find eine neue Plage. gebn Tage babe ich ben Ropf beinabe nicht gebrauchen konnen; im Augenblide gebt es etwas beffer, bod fühle ich, bağ ber geringfte Anlag bie Schmerzen wieber berbeirufen wirb. Und fonft, wie fiebt es in ben öffentlichen Sachen aus, in benen, bie mich am nächken angeben? Darüber konnte man alles Perfonliche vergeffen, wenn bies nicht auch bie Rrafte labmte, bie für jenes mitthatig fein möchten. Glauben Sie nicht, bag ich im geringften muthlos ober bebentlich fei, bag ich irgend eine Soffnung aufgegeben, irgend eine Enttaufdung erfahren babe, - gang im Begentheil, ich habe alles voransgeseben, es ift bas Erwartete eingetreten und noch lange nicht alles, 3ch blide barüber binaus, wie über eine unvermeibliche Bwischenerscheinung, eine buftere Bagelwolfe, jenseite beren icon wieber breiter Sonnenschein glangt. Aber ber Augenblid, mo fie über une baugt, ift buntet unb falt, und man gieht fich por ben Schlogen gurud; bagu tommt ber wirkliche Binter, mit feinen immer lebensfeinblichen Ginfluffen; ware es in grunem Sommerleben, fo mare es boch viel leichter zu bestehen ober zu über-Unfere Beschichte ift, wie Rabel bies ausbrudte, um eine fcarfe Ede gegangen, fte bat eine farte Schwenfung gemacht und bie bisberige Richtung ift une ichon fast aus bem Besicht. Seit vier Monaten bereitete fich bies alles vor, man fab es ftufenweise kommen. Bu verbindern war es nicht, weil hundert Sehenbe nicht Tausenbe von Blinden plötlich sehend

machen fonnten, fo wenig wie Taufenb Gebenbe fest Bebn Blinben bas Geficht geben konnen. 3ch febe in bem, was in Wien, in Betlin, in gang Deutschland vorgegangen, bie Remefte für unsere Dunkel, unfere Eigenfucht; wir wollten ein freies Boll fein, meinten aber, bie Polen, Tichechen, Italiener, Illyrier brauchten bas nicht zu fein, und konnten immerbin und bienftbar bleiben. Unsere Uneinigkeit und hoffahrt gab ben Bofen und ber Aristofratie neue Buversicht, bie Furcht por Frankreich fowant in berfelben Beit, schon feit bem Juni, wie follte man nicht versuchen, bie noch übrige Dacht anzuwenben, um bie verlorne wiebergugewinnen? Much ift es nicht bie Wenbung felbft, bie mich erschreckt, ale vielmehr bie Luge, ber Berrath, bie taufenb Arglisten und Ranke, von benen jene begleitet 3d weiß, bag bergleichen unfehlbare Folgen nach fich giebt, eine neue Remefis! Und mir ift es tein Eroft, beim Unblid eines Morbes ju wiffen, bag ich auch bie hinrichtung bes Morbers mit anfeben foul. 3d muniche beibes nicht! Doch wer tann bie Rathfoliffe bes Gefdides meiftern? Gie wollen, bag

gange Geftaltungen untergebeng und biefe felbst muffen bie Bertzeuge fein.

Der Belagerungostand, in bem wir leben, bat übrigens wenig auf fich, bie Truppen wänschte bas Boll fcon lange jurud, fie finb nicht feinblich, und bas Beficht ber Stabt ift ungefähr baffelbe wie vorber. Die frühere Manchie, von ber fo viel garm gemacht worben, war nicht mehr, ale man in England bei jeber Parlamentswahl gewohnt ift, fie biente nur jum Borwand, und eine Luge, bei ber Taufenbe von Menfchen ibr Intereffe baben, finbet leicht taufenbfachen Biberhall. Die Anarcie war aber und ift fortwährend in ber Regierung, fie ift es, welche bie größten Bruche macht und bie Ruhe ftort. Das wiberrechtliche Berfahren gegen bie Rationalversammlung bat bas gange Land in ben unseligsten 3wiefpalt geworfen, aus bem noch bange Beit Unbeil über Unbeil emporfreigen wirb. Mit einer touftituirenben Bersammlung barf man nicht thun, mas mit einer konstituirten gesetzlich -- burch bie vorhandene Sonstitution - erlaubt und sogar nothwendig fein mag. Auf folche Beife tann bie Macht

jebem Befunden und Freien einreden wollen, er fei frant und unfrei, ihn in's Bette und in Gewahrsam bringen, um ibn au beilen und au fchutent And fallen bie Bormanbe icon weg, unb' man zeigt flar, baß man bie ganze Berfammlung nicht will. junachft erfolgen wirb, barüber bat man nur Bermutbungen. 3ch aber febe große Erfcutterungen und tiefgreifenbe Birtungen voraus. Die Strömung ber . Dinge ift zu gewaltig und allgemein, als baß fie fich burch fleinen Menfchenwillen, ber fich auf einzelne Puntte beschränkt, nachträglich umanbern liefe. Gelbft bie Riefentraft Bonaparte's bat bie frangofifche Revo-Intion nur fortfeten, nicht ichließen konnen; bas feben wir fest. -

Berzeihen Sie, daß ich Ihnen so viel Politisches schreibe, die ganze Atmosphäre, in der wir leben, ift bavon erfüllt; Wissenschaft und Kunft, von denen wir sonft ein großes Besen machten, liegen danieder, und ihre Pfleger, die beutschen Gelehrten und Künstler, haben sich in den letten Zeiten — mit wenigen Ausnahmen — als eine tief verächtliche Rlasse gezeigt; auch die Gesellschaft ist wie ausgelöst. —

Fräulein Lewald hat mich kürzlich besucht; ich samb sie kleinlaut und muthlos; die Ereignisse sind ihr über ben Ropf gewachsen, sie war auf bebeutende Umwandlungen, aber nicht auf langwierige trübe Kämpse gefaßt. Dazu stodt die Litteratur, beren Boben sie eben erst günstig betreten und fruchtbar gefunden hatte. Sie sinden die Stimmung des Briefes, den sie Ihnen geschrieben, helter und lebensfroh: ich wünsche, daß dies sich durchaus bestätige. Sie sahen dies als ein Räthsel an, und sorberten bessen Lösung, die sei Ihnen geworden, sagen Sie, und Sie begriffen es seht. Da mücht' ich boch wohl fragen, worin diese Lösung besteht? —

Im Allgemeinen finde ich, daß biefe Zeit bas Perfonliche febr beseitigt, wo nicht töbtet; und mich bunkt, es ist jest boppelt leicht, sich selber zu vergessen und allenfalls in bie Schanze zu schlagen. —

Ich muß nochmals auf die Staatssachen zurudkommen. Die Staatszeitung bringt heute Abend bie Auflösung ber Nationalversammlung und eine vom Könige und ben Ministern ausgehende Bersassung. Der Inhalt würde übergemügend im März gewesen sein, und könnte noch heute zufrieden stellen. Allein die Kom verdiedt alles. Sie ist in ber That ein Bruch, und bie Gründe, welche man zu dem Bersahren angiebt, können auch sebes andre rechtsertigen. Wenn die aufgelöste Versaumlung eine zerrüttete genannt wird, eine nicht mehr zu brauchende, wer hat sie denn dazu gemacht? "Les constitutions octroyées arrivent trop terd pour seire sortune" schrieb mir der alte Graf Schlabrendorf schon vor. 43 Jahren. Ich versesseiche dieses Wert mit der Charte Ludwigs des Achtzehnten. —

Leben Sie wohl! Gebenken Sie meiner ferner freundlich, und laffen Sie mich balb Gutes von Ihnen horen! —

Mit hochachtungevoller Ergebenheit

Jþr

geborfamfter

Barnhagen von Enfe.

Sie geben boch meine Briefe nicht aus ben hanben? Und noch eine Frage: Bas ift die Gräfin Avipbor, Ueberseterin von Fanny Lewalds Reisebuch, für eine geborne? —

Bon Ihrer Tante in Deffau bin ich seit längerer Zeit ohne Nachricht. Bielleicht erscheint sie plöglich bier. —

#### XXIII.

### Verehrtes fräulein!

Ihre Rückehr nach London ist mir doppelt lieb, für Sie selbst, weil Sie wieder in ein Ihnen gemäßes Element thätigen Wirkens kommen, und auch für mich, weil Brighton Ihr Schreiben nicht zu begünstigen schien. Der Anblick des Meeres hat unendlichen Reiz in dem steten Wechsel seiner großartigen Erscheinungen, aber ich weiß aus Ersahrung, daß er in der Dauer etwas Betäubendes bekommt, aus dem man sich heftig nach den Wogen des Menschenverkehres sehnt. Dieser mag in der Brighton'schen Gesellschaft, ungeachtet ihrer großen Namen, ziemlich besellschaft, ungeachtet ihrer großen Namen, ziemlich be-

fchränkt und erstarrt fein, und felbst bie Liebenswürbigkeit bes Fürsten von Metternich — fofern er überhaupt bort zugänglich — muß burch bie Zeitumstänbe gelitten haben. —

Mir ist der Winter schnell und leiblich genug vergangen; ich war weniger krant als sonst, aber mehr von Schmerzen heimgesucht, von Rheuma in allen Gestalten; wenn es nicht zu heftig im Kopf und besonders in den Zähnen tobte, war ich schon zufrieden. Inzwischen hab' ich mein fünfundsechzigstes Jahr angetreten, und sehe dem Frühling entgegen. Bei dem zunehmenden Tageslichte machen mir nur meine Augen größere Sorge. Schon lange muß ich mein Lesen und Schreiben einschränken. "Mit den Jahren steigern sich die Prüfungen", sagt Goethe, und Rahel sagt dasselbe mit dem Zusaß "und die Eristenzen", mit diesem lass ich mir es wohl gesfallen.

Bu ben fcharfften Prufungen, bie ich erfebe, gehören unfre politischen Buftanbe. Sie machen mich

beinen Augenblid irre, fie geben meiner Ginficht, meinem Autrauen reiche Rabrung, fie fonnon mir toinen, ber Einbrutte bes vonigen Jahres auslöschen ober verleiben, aber fie find an fich wibermartig und beillos, bie ichlechteften Uebergange ju ferneren Entwidlungen. Die Eigenfucht und Luge, ber Berrath und bie Frechheit zeigen fich in ganger Dacht, fie baben ihren herrlichsten Moment. Aber bie Bolts- und Freibeitesache bat ichon ju tiefe Burgeln getrieben, um bavon ernftlich gefährbet ju fein, im Gegentheil fie machft und gebeiht immerfort, bie Feinde felbft muffen bies anerkennen, indem fie ben Schein annehmen, als batten auch fie biefes Bebeiben jum 3med. Das Miklingen bes Einzelnen, bas Richtabschließen bes Begonnenen, beutet auf ein Belingen in größeren Berhältniffen, auf eine tiefere und allgemeinere Beftaltung, wobei freilich berfenige nicht feine Rechnung finbet, ber, mit fleinem Gewinn befriedigt, biefen nur rafc eingustreichen und zu genießen wünscht. Ich bätte biefen wohl auch gern gehabt, bin aber auch gleich einverftanben, daß er fürerft nicht ausgezahlt, fondern

wiebet auf Bins ausgethan wirb. Go tann ich benn auch bie Doffnung nicht theilen, bag unfte oftropirte Berfaffung zu festem Abschlusse und fichrem Gebeiben kommen werbe; ber ursprüngliche Mangel in ihr wuchert fort, und wird immer auf's neue ftorenb bervortreten. Diefe Sachen find gründlich verschoben und verwirrt, und werben ihre Lösung nur finben burch Ereigneffe, bie feine preußischen, fonbern allgemeine Mittlerweile reifen bie Menschen und fein werben: werben bie Aufgaben flarer. Die Deutschen als Nation find für fest noch in trauriger Lage, feboch wirb anbern Rationen eben fo arg mitgespielt, verbaltnigmagig am meiften ben Frangofen, Die boch feit fünfzig Jahren in allen großen Fragen bie gewichtigste Stimme baben. - Die gange Bewegung ift ein Rrieg, und ber ift nicht verloren, fo lange man ihn noch fortfett.

Unfre Kammerverhandlungen erweden mir wenig Antheil, hier ist ber Kampf auf einem Boben zuführen, auf bem ich nicht stehen möchte. Daß bie Linke nicht bie Debrheit bat, scheint mir ein Bortheil; so verkehrt hat sich alles gestellt, daß die Leitung der Dinge nur eine Berlegenheit ist, und diese haben jest die Minister, die übrigens keine Staatsmänner sind. Auch ihre Gehülfen sind keine geistige Macht, Binke hat seine Rolle längst ausgespielt, und ist nur noch ein plumper Rlopfsechter. In Frankfurt am Main steht es nicht besser, Gagern vermag nichts mehr, und bald wird die Oktropirung, die eben in Kremster erschienen, auch dort aukommen. Auch in Mecklenburg ist man ihrer gewärtig. Wohl bestomm's!

Die Geselligkeit ist hier ganz zerstört, besonbers in ben obern Klassen, benen bei ber scharfen politischen Reibung ber Firniß, ben man als Bilbung gelten ließ, schmählich abfällt, und bie nun in merkwürdiger Robeit bastehen, recht im Gegensaße bes untern Bolkes, bas mit Erfolg in Sitte und Ehr-haftigkeit emporstrebt. In den höheren Kreisen herrscht eine Wuth und Erbitterung, ein Grimm der Leibenschaft, wie man den Nordländern nicht zutrauen sollte; haß, Berläumdung und Lüge werden töglich

in begünstigten Schandblättern massenweise ausgegossen. Freunde von mir werden täglich hart mißhandelt. Doch mehr als biese bedaut' ich andre, bie an Gesinnungstosigkeit leiden, an folden, die ich bisher für die besten hielt, erleb' ich das. Moris Hartmann ist und bleibt brav, auch Kuranda streitet noch muthig; aber wie manche Namen nenn' ich lieber nicht, um nicht Schimpstiches von ihnen sagen zu müssen! —

Fräulein. Lewald scheint die Beschäftigung mit politischen Dingen aufgegeben zu haben. Ihr neuen Roman wirb, wie ich höre, zu Ostern erscheinen; ich bin sehr begierig darauf, der Stoff ist vortresslich und reich, nur dürfte er nicht mehr so ansprechen, als er es vor dem neusten Umschwunge unsehlbar gethaw hätte. Sie sieht viel Gesellschaft, ich aber komme selten hin, und weiß auch nichts Räheres von ihrem Berhältnissen, am wenigsen etwas von dem Freunde, "du dem sie hinaufsieht". Lösen Sie mir das Räthsel, wenn Sie können.

10

Carlyle hat mir ein Wort über Goethe's Briefe an Frau von Stein geschrieben, in welchem ich ben kundigen Goethefreund nicht wiedererkenne. Er scheint ein unreines Berhältniß vorauszusehen, und es war das reinste, ebelste. Bon ben Frauen sollte er besser benken, und von den Männern auch; vor allem aber bie Biererei und Gleisnerei verachten, welche nach altem Derkommen die Tugend und Ehre in etwas setzt, das babei ganz zufällig und unwichtig ist; die Evangelien könnten darüber hinreichend belehren, wenn nicht die achtzehnhundert Jahr alte Weisheit eben so wirkungslos wäre, wie die allerjüngste.

Die englischen Bücher kommen spät an uns, ich werbe aber auf bie von Ihnen erwähnten ausmerkfam sein, und sie mir verschaffen. Das Reueste, was ich habe, ist Vauty Fair von Thackeray, ich habe es aber noch nicht angesangen. — Lamartine's Raphael und Considences gesallen mir fehr wenig, noch weniger ber Ausgang seiner politischen Rolle, beren Ansang so glänzend aussah. Louis Blanc,

um bessen Bekanntschaft ich Sie beneibe, benutt hoffentlich fein Exil, um über bie Exeignisse, bie er erlebt, zu schreiben; bie Memoiren von: Caufstbiere geben schon gute Aufschlüsse; es zeigt sich in biesen Borgangen eine Art Naturgang, er ist berselbe in Paris, in Berlin, Wien und Franksurt; gemeinsam, mie jene, werben auch bie nächsten Borgange sein, die jetzigen Gewalten werden fallen wie bie früheren, dann ist se möglich, daß Dauerndes sich sessen, dann ist se möglich, daß Dauerndes sich sessen.

Ich beklage die Rieberlags ber Engläuber in Oftindien, überhaupt wegen der verschwendeten Araft, und dann, weil ich den Engländern freie hand wünsche für die europäischen Angelegenheiten. Sallten sie sich aber beigehen lassen, den Pabst mit Bassen zu unterstüßen, so bin ich zu guter Ratholif, als daß ich nicht folche Keperhülfe abweisen mächtet Bolben es die Franzosen thun, so hätte ich wieder andre Gründe. Genug, der Pabst bleibt bei mir hülflos!

Ritr ben Sommer macht to nach teine Plane, es bangt alles wen Umftanben ab, bie niemanb berechnen fann. : Sein. Sie aber versichert, bag mich alle Begegniffe gutes Muthes und frifches Beiftes treffen werben, und bag ich nichts fürchte, als forperliche: hinfälligkeit, bie aber feineswegs nothwendig bent Alter fich angesellt. Sie, theure Freunden, find noch jung, und haben boppelt Urfache, muthin und tubn in Welt unb Leben ju bliden, bie Ihnen noch alles barbieten, mas auch nur auf turze Beit befeffen zu baben noch in ber Erinnerung bie fpateften Jahre bealliet: --

Leben Gie mobil Meine beften Buniche find mit Ihnent Berehrungsvollft und berglichft geben

, , , , 3hr

geborfamfter

Barnbagen von Enfe.

Berlin, ben 9. Dari

1849.

Sagen Sie mir gelegentlich ein Wort über bie Autographen, für bie ich innigst banke! Wer ist Mary Ann Gilbert? Wer George Hill? Wer bie beutsche Dame, bei ber Sie Louis Blanc finden sollten?

. . . .

<del>- principal and the first of t</del>

and the same of th

en en en en la laction de la company d

The first was a start of the first

XXIV.

Berlin, ben 6. Mai 1849.

# Verehrtes fräulein!

Ihren beiben lieben Briefen habe ich ben innigsten Dank zu erwiebern. Je mehr sich mir ber Kreis
verengt, ben ich selber mit leiblichen Augen burchschauen kann, um so erwünschter muß es mir sein,
wenn wohlwollenbe Freundschaft mir ben geistigen Einblick in frembe Lebensgebiete vertraulich öffnet, bie mir
persönlich nicht erreichbar sinb unb boch meine Theilnahme auf's höchste reizen. Bas Sie mir schreiben
und sonft an Zeugnissen einsenben, besonders die Beilagen Ihres letten Briefes, läßt einen schönen Ertrag

mannigfacher Bilder mir aufgeben, bie bei aller Berfchiebenheit boch jufammengeboren, fcon burch bie Auffaffung, bie tonen gemeinfam ift. Und wie bie Raturforfcher es babin gebracht baben, bag fie aus einem aufgefundenen Rabn ober Raget eines unbefannten Thieres bie gange Gestalt beffelben aufstellen, fo gelengt es mir, aus furgen Angaben unb Bemerfungen, aus einigen autographen Beilen, aus anschaulichen Gigenbeiten, allmählich gange Charaftere, Berhalmiffe und Bustanbe heranfzubeschwören und fie gleichsam mitlebend auszubeuten. Dafür fage ich Ihnen aber- und abermals ben berglichften Dank! Sie find eine fcarfe Charafterzeichnerin! Jeber Strich brudt Leben und Babrbeit aus. 3ch murbe ohne Gie tein vollftanbiges Bilb von Cartyle haben, von Mrs. Cartyle gar feines. Eben fo fodtbar ift, was Sie von Dilnes, Startloff und Anbern fagen, und vor allem lieb ift mir bas, mas Sie selbst angebt. Breilich baben Sie als Beidnerin von Bilbniffen jenen Mehrthaler, ben ein gemiffer Maler perlangte, wenn er ichmeicheln follte, nicht erhalten ober nicht nehmen wollen, - benn Ihre Bilber haben meift berbe Babrheit, aber ich fuble

babei boch sehr wohl, baß Ihr-gutes Berz es bebauert und schwerzlich bellagt, wenn bie Meuschen Ihnen nicht schwere Umrisse und Farben liefern? —

- Beun ich Carlule giemlich zu bergeben glaube, feine reichen Gaben mit feinen Gigenheiten als qufammengehörig ertenne, fo bleibt mir bagegen in feiner Battin manches rathfelhaft, und mich foll verlangen, ob bie Folge, barüber noch Aufschluß geben wirb. And über Die. Buller und beren Pflegetochter, Dre. Auftin, und andere englische Damen fagen Sie begeithnenbe Worte, und man meint aus folden Anbeutimgen bie Reime zu Romanbichtungen nehmen gu muiffen, bie freilich nicht geschrieben werben, aber ber Einbilbungsfraft vorschweben und biefe mit angenehmer Thatigieit beschäftigen. 3m Gangen glaube ich, bag ben Frauen in England noch zu wenig Beiftesfreibeit errungen ift, bag ihnen noch zu viel Dienstbarkeit auferlegt ift, fogar von ber Rirche ber, bie bas Begentheil thun fallte, und bag baber ber Uebelftanb fommt, baß bie freien leicht zu frei erscheinen, und aus bem nichtigen Berhaltniß zu ihren Schwestern fallen. Doch bringen Sie, ich bitte, meine gewagte Bermuthung um's himmels willen nicht bei Carlyle zur Sprache, baraus wurbe ein Deer von Migverständniffen: entsteben, bie zu erörtern und burchzutampfen ich weber Luft noch Fähigteit habe!

Streiten aber will id mit Ihnen felbit, inbeg . nur munblich fobalt ich Gie wieberfebe, - über einen Ansbrud, ben Gie gebrauchen, um gu fagen, bag Gie bei frembem Leib nicht rubig und Falt genug feien; Sie meinen, ich werbe febr "bie Goethianerin" in Ihnen vermiffen! Das follen Sie einft feierlich gurudnehmen, folden Frevel laff' ich nicht ohne Ahnbung. Für jest nut fage ich, lernen Gie Goethe beffer fennen, und Rimmen Gie nicht leichtfertig in bie fchnoben Urtheile ber Bolt ein; bie fich bes laftigen Uebergewichts ber Größe baburch ju entlebigen meint, bag es ihr bie gewöhnlichen Gefühle und Gaben, bie feber Beringe baben will aber in ber Regel boch nicht bat, abaufbrechen fucht. Sprechen Gie ben Leuten bas niemals nach, bag Gvethe felbitfüchtig und talt, bag Rouffeau eitel, bag Boltaite nur Big und Genie und nicht bie ebelfte, frommfte Denfchenliebe gehabt habe. Sie mit Ihrer fets bereiten Theilnahme und Hillsthatigkeit, mit. Ihrem Bergeffen Ihrer felbst, wo es gilt Andre ju ftuben und ju erfreuen, Sie find grabe bie achte Göthianerin, und verkennen nur ben Ramen, ju bem Sie gehören. —

Dit ben eignen Berbaltuiffen, Trieben, Aufpruchen und Reigungen ringt ber Menfc fein ganges Leben binburd, man ftellt baran gurecht, andert und verfucht, fo lange noch Stoff vorbanben ift; wenn er enblich ausgeht, kommt Rube und Ergebung, oft noch bei Lebenszeiten. Dies Geschick ift ein gemeinsames für .Alle, und bas besondere Geschid, ob es bei biesem Ringen bem Einzelnen ichlecht ober gut geht, ift nur ein untergeordnetes, bas freilich bem Einzelnen nicht gleichgultig fein tann. Aber ich habe gefeben, bag ba, wo für ben Menichen im voraus alles glüdlich eingerichtet war, er immer in ber behaglichen Mitte, nie an ber angelichen Granze feines Dafein zu fteben batte. baß ba gewöhnlich bie innere Ausftattung fehlte, in ber boch allein ber bobere Berth liegt, bag alle Fulle biefen Mangel nicht erfette, und bag fie,. wie ber Maler Tifchbein vom Efel fagte, bie Ananas boch nur als Diftel verzehrten. Die Menschen find ein beilloses Befdlecht! Sie tonnen Unglud ertragen, aber nicht 11 Glud. Bie wenig noch Gelft und Bernunft in ihnen vorherrschen, wie febr noch bas Thierifche in ihnen überwiegt, fleht man an allen unfern gefellichaftlichen Buftanben, an allen politifchen Rampfen und bem unaufberlichen Dorben und Berftoren. Bor achtgebnhunbert Jahren Chriftus in ber Welt, und noch nicht weiter ift fie als wir es feben ?! Da wundert man fich über bie Langmuth Gottes, ber nicht auf's neue, wie er fcon mehrmals gethan, bas gange Befinbel vertilgt! - Gie feben bie neuesten Ereignisse in unferm Bolfe- und Staatemefen geben mir eine bittere Stimmung. Der wenige Berftanb in ben Leitern, ber Mangel an Ginficht, emport mich bei weitem nicht fo, als bie Uebermenge von Unreblichkeit, Bosheit unb Berrath, Eigensucht und Duntel, ju benen unfere bisberigen Befellichafteverhältniffe bie ergiebigften Pflang-Schulen fein mußten, und immerfort fein werben, bis fie von Grund aus verwandelt find. Dit einigem guten Billen war Deutschland auf guten und fichern Fuß zu bringen, bie Ration einem Buftanbe hoben Bebeibens entgegenzuführen, jest ist alles in Frage gestellt, und

neue unabsehbore Kämpfe fteben in Aussicht. Franzöfische Truppen in Italien, russische in Desterreich, prensische in Sachsen ober sonst wo, bringen nur neue Berwicklungen, keinen Abschluß, auch bann nicht, wenn dieser scheinbar auf kurze Zeit burch robe Wassengewalt erteicht wird. Auch die Truppen selbst werden nach und nach andere, und sind es zum Theil schon.

Unfere Litteratur versucht wieber einigen Flügelschlag. Der Roman von Fräulein Lewald wird gebruckt, und früher noch als dieser wird einer von Abolph Stahr in drei Bändchen erscheinen, dessen Stoff die früheren Freiheitsbewegungen in Italien sind; dieser möchte wohl sehr zum Uebersepen in's Englische zu empsehlen sein. Von der innigen Freundschaft zwischen Stahr und Fanny Lewald wußte ich allerdings schon lange, aber ich konnte das "hinaufblicken" nicht gut darauf beziehen, und beshalb fragte ich.

Bie ich höre, ift Ihre Tante von Deffau wieder hier eingetroffen, und wird wohl einige Zeit bier bleiben. Die Wohnung ift so verzweiselt weit, daß ich

> KK Burrell English

fürerst noch nicht zu för geben kamn, benn ich ben sehr leibend. Seit seche Wochen plagt mich ein schlemmer Husten, ber in ber Zeit ber rauben Nordwestwinde nicht weichen konnte, aber auch seit ben warmen Tagen nicht besser geworden ist, wenigstens bei seber kleinen Zunahme der Kälte wieder in voller Stärke da ist. Wenn er sich nicht bald fügt, so werde ich Emser Wasser trinken. Es ist gar zu kläglich, immersort zu kränkeln und in allem gehemmt zu sein! Was möcht ich, was könnt ich nicht alles thun, wenn ich rüstiger wäre! denn Muth und Lust und Drang sind noch dieselben wie in früherer Zeit. Und selbst das Schreiben ist mir durch Augenleiden beschränkt; in der That, ich schriebe gerne den ganzen Tag, und hätte Freunden und Landsleuten auch genug zu sagen!

Ich weiß nichts über meinen Sommer, als baß ich einen Ausslug machen möchte, etwa in ben harz ober nach hamburg, aber bie politischen Umstände sind von ber Art, daß niemand weiß, wie sie ihn stoßen ober halten werden, was sie gestatten und was nicht. Bedrängniß und Berlust stehen fast für sebermann in Ausslicht. —

Noch ist England eine sichre Stätte; freuen Sie sich bes Aufenthalts auch in biesem Betracht! Und wenn Sie wieder zu uns kommen, mogen Sie ein besseres Deutschland sinden, als wir es jest haben. Leben Sie wohl! In treuer Berehrung

Ihr

gang ergebener Barnhagen von Enfe.

#### XXV.

# Verehrtes fräulein!

Ich sollte längst von Berlin fort sein, in einem Babeort ober wenigstens in freier Landlust, wie es meine Gesundheit bringend forbert, aber weiß der himmel wie es kommt, ich bin noch immer hier, und so trifft mich denn auch Ihr lieber Brief vom 15. Juni, drei Wochen nachdem er geschrieben warden, noch richtig in Berlin! Er ist mir wirklich besonders lieb, weil er in der That ein sehr guter ist, burchseinen guten Inhalt, denn nicht nur kündigt er mir so sehr Erwünschtes und Erfreuliches an — die hosfmung Ihres Besuches mit Wers. Carlyle zum herbst in

Berlin -, sonbern ich sebe in ihm auch Ihre Stimmung beiterer und fester als fonft. Dazu muniche ich Ihnen mahrlich aus Bergensgrunde Glud; benn nichts ift zerftorenber, als bauernbe Berftimmung, und nichts ift auch weniger in unserer Gewalt, fo bag es immer ein Glud ift, wenn bie Umftanbe, bie uns bineinbrangten , uns auch wieber berauslaffen. fonnen einiges babei thun, burch Gewöhnung, burch Achtsamkeit, burch allerfrühestes Ablenken, aber bas Meifte muß boch von außen geschehen, burch gludliche Birfungen, bie fogar bie Folge unferer Sanblungen fein : mogen; bie wir aber unmittelbar und absichtlich mitht erzeugen tonnen. Go brauchen feine großen Ereignisse ju fein, fein auffallenber Bechsel, bie Berbinbung ber unscheinbarften Umftanbe tann bies bewirten, und wir haben bann nur bie Aufgabe, bie gute Benbung feftanbalten, fie zu verfolgen. Gie. Berehrtefte, haben gewiß bie beften Ansprüche und Anlagen - ich will nicht fagen, gladlich ju fein, benn wer ift bas außer in ben furgen Mugenbliden, mo Gebante und Birflichteit vereinigt wie zu Einem Blit uns erwarmen und burchlenchten, - aber ruhig und beiter und in

gewissem Sinne zufrieben zu sein, benn Sie sind so frei von Selbstsacht, wie Wenige, und diese ist es, welche jenes am meisten hindert. Sagen Sie mir nicht im Scherze, Sie würden, wenn Sie Methusalem's Alter erreichen, noch ganz verständig werden; ich glaube es in allem Ernste schon jest, und was Sie mir über Wilhelm Meister's Lehrjahre schreiben, bestärkt mich auf's beste in diesem Glauben. Fahren Sie fort, sahren Sie fort, und vertrauen Sie sich ber Leitung Göthe's; er ist ein Freund und Lehrer wie ich keinen mehr weiß, — sur einen Deutschen unseres Zeitalters, das ja auch immer noch das seinige ist.

Daß Sie und Mrs. Carlyle hieber kommen wollen, ist vortrefflich. Nur bin ich in Betreff ber Mrs. Carlyle etwas ängstlich, benn Berlin ist im Derbste wie ausgebrannt und muß erst neue Lebenssprossen treiben; und die Geselligkeit, die das sonst that, ist ganz zerstrt, aller Glanz und Schimmer gewichen. Bir sind in einem traurigen Zustande, ben die Litgen und höffnungen, mit benen man ihn verballen ober beleben will, nicht besser machen. Die Revolution ist von der haut zurückgebrängt auf die

innern Theile geworfen, und wühlt ba nur um fo falinmer, wirb auch icon wieber auf bie Saut kommen, - benn bie Rrantheit ift eine vieljährige und tief eingewurzelte, bie Beilung wird febr lange bauern. Dies abgerechnet, bag Mrs. Carlyle unfere Stadt nicht wie eine glanzende hauptstadt, sonbern wie ein billes Dorf feben wurde, fonnte fie boch manche Unnehmlichfeit, finden, bie fleine Befellicaft erhalt fich unter Sturm und Better noch giemlich gut, und in Betreff bes Englischen ftebt es überaus gut bier, alle Belt bier fpricht es, - nur ich leiber nicht, wie Gie wissen! - 3ch fuble mich febr geschmeichelt, bag Dra. Carlyle einen Werth barauf legt, von mir richtig beurtheilt zu werben, foll bies wirklich gescheben, fo ift allerbings tein sichreres Mittel als bie perfouliche Bekanntschaft. Die bisberigen Berichte maren inbeg eine gunftige Borbeteitung, fur bie ich febr bautbar bin. Worin fie übereinstimmen, beg gilt mir einftweilen als fest, wo fie fich miberfprechen, bas lag ich bahingestellt. Ich gruble und ftubire überhaupt nicht absichtlich in biefer Richtung; was ich von Menschen weiß, weiß ich baburch, baß ich fie auf mich wirken

٠:

laffé, ohne gleich ein Wort gu fuchen, bas bie Art ber Birkung bezeichnen foll: Das Bort findet fich fputer, wenn auch erft nuch Jahren, won felbft. —

Ich habe in ber letten Beit wiel gelitten, an Rerven, an Schwindel, an allgemeinem förperticheit Miftbehagen, an ben Augen. Wenn ich nicht arbeiten tann, fo ift es gleich fchlimmi mit mir. Auch will ich mit. Gewalt noch einen Ausflug machen, ba mir Luftveranberung beingenb nöthig ift, aber muhrscheinlich nur in ber Rabe und auf turge Beit. Jest aber muß ich es noch aufschieben; ich tame mich wicht entschlieben, Berlin zu verlaffen, währenb bier alles in : Spanming ift und bie große Krifis in tagliche fleine fich ver-3ch kann von bem eingefchlagenen Bege nichts Butes hoffen und von biefem Bege auf beffere feht ich teine leichten Uebergunge. Rachbam es einmal jum Bürgerfriege gefommen, ber fo leicht hatte bermieben werben tonnen, wird es noch lange babei bleibeit, wenn auch bie eine Geite icheinbar vollig im Siege ift. Das ift fein Gieg, was nicht ben Ruftanb, nicht bie Gefinnungen anbert und berubint. Und bavon find mir weit entfernt. Ich bin teinesweges muthles, ich babe

vieselben Hossungen wie früher, nur daß die Zeitabschnitte, in denen sie sich erfüllen können, sich jest
als größere danstellen, was mir persönlich wenig verschlägt, da auch die kürzern schan über meine wahrscheinliche Lebensbauer hinauslagen. Die Tageserscheinungen freilich lassen nich nicht gleichgültig, der scheusliche Krieg, die Bersolgungen, die Rachsucht, der frevelnde Uebermuth, der Geist der Lüge und des Berrathes, der sich in so großer Gestalt vor Angen stellt.
Wie die Sachen sest stehen, kann ich mich leichter trösten, als im vorigen Jahre, daß ich kein Mitthätiger zu sein vermag, sondern nur Zuschauer bleiben muß!

Sehr gern werbe ich burch Ihre Mittheilung erfahren, was herr Lewes für Romane gespielt, ich
wußte bisher nur, daß er deren geschrieben. Ich gesehe Ihnen, daß nichts mich mehr überraschen konnte,
als diese Andeutung, und daß es mir völlig räthselhaft
ist, wie dergleichen bei ihm möglich war, der so vollkommen glücklich schien, dies so lebhaft anerkannte und

ich möchte saft sagen mit trockner Berständigkeit sesthielt. Lösen Sie mir dies psychologische Rüchsel! Ich

will hoffen, bag babei tein formiliches Unglute ausgebrochen ift! --

Den Roman von Stahr "Die Republikaner in Reapel" kann ich sehr empfehlen, und habe es öffentlich gethan. Bon bem Romane ber Fräulein Lewald "
würde ich mehr Gutes sagen können, wenn ich nicht so vieles barin Angeführte anders wüßte. Der Prinz ist am besten getroffen und gehalten, und das ist sehr viel. Aber Rahel erkenn' ich nicht wieder; nie hat sie eine Liebesneigung für den Prinzen gefühlt, dies war in sener Zeit geradezu unmöglich, und auch eine verheimlichte, unterdrückte Liebe war in ihr unmög=
lich; auch das Judenthum ist viel zu stark aufgelegt. Dies alles seboch bleibe unter uns. Fräulein Lewald hat es sehr gut gemeint, und ich möchte ihr nicht schaben!

Bon Carlyle schreiben Sie mir fehr fcon. Empfehlen Sie mich ihm bestens, und legen Sie Mrs. Carlyle meine ehrerbietigen huldigungen zu Füßen! —

Leben Sie mohl! Bleiben Sie gefund und heiter,

baben Sie foone Tage und Begegnisse, und fein Sie meiner treuen Dochachtung und bankbaren Ergebenheit unwandelbar versichert!

Ihr

gehorfamfter

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 8. Juli 1849. TXVI.

Es scheint, ich habe mit Ihnen in die Wette gewacht, Sie schrieben um 2 Uhr Morgens, ich wachte noch um 5, und so ließ man mich in den Tag hinein schlafen, und erst um 10 Uhr bekam ich Ihre Zeisen. Gleich nach deren Empfang aber traten zwei Damen aus Kaffel bei mir ein, die ich seit achtundzwanzig Jahren nicht gesehen hatte, — und erst setzt hab' ich einen freien Augenblick, der sogleich Ihnen gehört. Ich kann sedoch Ihre Fragen nicht befriedigend beautworten; der Maler Gurlitt ist mit seiner Familie auf dem Lande in Sachsen. Fräulein Lewalb hat ihre Wohnung Ober-

wallstraße No. 4, — von ber Jägerstraße links bas zweite haus, — allein ich zweiste, baß bort, wenn sie nicht selbst unverhofft angekommen ist, jemand über sie. Auskunft geben kann. — Bu ben Kammersthungen bebürfen Sie jebenfalls einer Einlaßkarte, bie sie am besten vom Geh. Rath Beer forbern, der ja Mitglieb ber ersten Kammer ist.

3ch hoffe Sie noch in Saufe bes Tages zu sehen.
— Belches wibrige Wetter! — In größter Eile, Ihretwegen, benn meinetwegen führe ich fort zu schreiben!

Berehrungevoll 3hr

gehorsamster

Barnhagen von Enfe.

Dienstag 18. September 49.

TYVII

71 is

Gern hätte ich Sie noch gestern über ben Inhalt Ihres Billets, verehrtes Fräulein, gesprochen und beruhigt, aber ich wußte Sie nicht mehr zu erreichen. Deute habe ich leiber einen zerrissenen Tag, ich bin keiner Beit sicher, als ber bes Nachmittags von etwa 4 bis 6 Uhr, wollen Sie mir die Freude machen, und bei mir Kassee trinken? Wenn Sie nur nicht wieder ein Dine haben, das jene Stunden mit in Beschlag nimmt! — In jedem Fall hosse ich Sie doch heute zu sehen. Ich bin nur selber heute gar nicht meiner mächtig, und hänge von der Gnabe zweier Gerren ab,

bie ich bei mir erwarten, und falls sie ausbleiben, aufsuchen muß. Jeber Tag hat seine Schwierigkeiten, seine Kämpfe. Möge ber Ihrige schön und heiter sein! Ein munbliches Ja, wegen heute Nachmittag, wird mich sehr erfreuen.

Berehrungsvoll 3hr

ergebenfter

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 24. September 1849.

Solve In the property of the second of the s

Mit innigem Bebauern vernahm ich burch Fränlein Lewald, daß Sie, verehrtes Fräulein, gleich bei ber Aufunft in Parchim unwohl geworden; Ihr Brief vom 28: Oktober bestätigt bies, giebt mir aber auch den erfreuenden Beweis, daß Ihr Unwohlsein wenigstens für den Augenblick vorüber ist, und höchstens durch die Warnungen des Arztes noch einen Eindruck in Ihrer Stimmung zurückgelassen hat. Indes glaube ich, daß diese Warnungen sich auf irrige Voraussehung gründen, die er von Ihnen angenommen hat. Ich sehe bies

alles gang anbere an. Gie meinen, 3hr Lonboner Leben fei ein unruhiges, und in Berlin ober Roftod wurben Sie ein rubiges führen konnen; bas balt ich für einen Jrrthum; in London konnen Sie alles Aufreibenbe, Angreifenbe abwehren, fich in bie Burg eines fichern Berbaltniffes gurudgieben; bier wurben Sie bas nicht können, und Ihre Thätigkeit mehr als bort in Anspruch genommen sein.! Sch rechne biejenige Thatigfeit nicht, bie Ihnen nothwendig und angenehm, beren 3hr Geift und felbft 3hre Gefundheit burchaus bebarf; ich meine nur bie wibrige, bie aufgebürbete Thätigkeit. Did frent baber, bag Ihre Ueberlegung folieflich babin ausfällt, nach Lombon gurudgutebren; ich balte es für bas Befte, bas Gerathenfte, und ftofe mich nicht an bie ungalante Korm, bag ich Ibnen bas empfehle, was Gie wieber entfernt! Bor Boblergeben ist mir wichtiger, als ber Anschein, ber auf mich babei füllt; und ich weiß, empfinbsame Artigleiten verlangen Sie nicht, wo es ernfte Angelegenheiten gilt. Doch bies alles läft fich beffer munblich beftrechen.

....

und in vierzehn Tagen sind. Sie ja wieder bei uns, worauf ich mich sehr freur. Ich schreibe diese Zeilen ohnehin nur vorläufig, um Ihren liebenswürdigen Brief nicht ohne Antwort zu lassen. — Stärken Sie sich nur recht in freier Luft, in Wälbern und Felbern, wie Sie sagen, obgleich diese schon allen Schmud verlieren! Die Luft, die Sie athmen, ist jedenfalls reiner und erquickender, als die hiesige, die sich jeden Morgen als bider Nebel aufündigt. —

Frau von Sohenhausen hat auch mir geschrieben, und scheint nun entschlossen nach Berlin zu ziehen. Ihr kann ich nur eifrig zureben; sie will von Berlin nur bestimmte Annehmlichkeiten, und bie wird sie sinden. —

Fräulein Lewalb sah ich einen Abend bei Fräulein Solmar, in bester Stimmung und sehr liebenswürdig, Ihre wahre, eifrige Freundin. — Es wäre ja sehr schön, wenn wir Ihrem Kommen auch das der Miß Atcherley aufs neue verdankten! —

Jw treuer Hochachtung und Ergebenheit
Ihr

gehorsamster
Warnhagen von Ense.

Berlin, ben 1. Povember 1849.

Support Difference for a page of the property of the control of the page of the control of the page of the control of the contro

### XXIX.

Daß mir so schöne Besuche entgehen, betrübt mich sehr. Ich möchte fle mir auf morgen wenigstens sichern, und erlaube mir baber Sie, verehrtes Fraulein, und Fraulein Paoti auf morgen Nachmittug ausbrucklich zum Raffee einzulaben, und hoffe gunftige Gewührung!

Barnhagen von Enfe.

Dienstag, 4. Dezember 49.

### XXX.

Meine Beforgniß, verehrtes Fräulein, Sie könnten von ber Binterreise angegriffen in London unwohl geworden sein, war also nicht ungegründet! Sie haben wirklich gleich nach ber Ankunft eine Krankheit zu überstehen gehabt; ich will nur hoffen, daß sie völlig abgethan und keine Nachwehen bavon zurückgeblieben seien! Auch mir ist es nicht besser ergangen, die gewohnten Erkältungsübel haben nach langem Jögern mich endlich boch überfallen, und bei ber fortbauernden ziemlich strengen, wechselvollen Bitterung werde ich sie nur langsam wieder los. Körperlich leibend, auf das

Bimmer beschränke, in ben schneetrüben Tag hinausblident, von keiner persönkichen Bestiedigung begünstigt,
in aller Thätigkeit gehemmt und aus dem Allgemeinen
nur Betrübnis und Sorge empfangeut, ist man wahrlich nicht wenig der Gestahr ausgesetzt, in völligs Berstimmung zu verfallen. Ich will gestehen, daß die Reigung bahin mich oft fassen wollte, aber ich darf
mich rühmen, daßen ich sie siberwunden und mir den frischen Muth noch inimer glücklich enhalten habe. Die Fertigkeit, sich aus der Gegenwart durch Gedanken und Bilder zu nenheben, ist dem Alter wie der Jugend nöttlig; und bieber hat sie mich noch picht su Stich gelassen.

Ihr Brief aus Minden war mir feste angenehm, ber Ertrag Ihrer-scharfen Beobachtungsgade böchst ergöstich. Richt minder werth: sub. mir Ihre Bemerkungen aus Köln and von dem Wiedereintroffen in London, von Carlyle 20.: Mur betrüht mich, daß Ihre nächsten Berhättniffe, Ihn dottiges Juhause Sie nicht freundlicher: angesprochen haben; um so mehr, els ich aus redlichtem Freundesandheil: Ihnen für jeht boch nur bie Fotbauer biefen Berhältnisse münichen kam, und bei jeder jate möglichen Aeränderung berseiben sie Keinen Gewinn sehn. Ich mar hacherfreut zu erfähren, daß in Minden Ihr Entschuß in viesem Betreff sich wen Geseltigt habe. Rach einigen Jahren, bei vermehrten Mitteln iber Gelbstkändigkeit, und wenn auch bie allgemoinen Zustände eine befriedigendere Gestalt angenommen, worden Sie unterzäusstigen Mustigenbilde geschlichen Weinstellung, als dies im Lingenbilde geschlichen Weinstellung, als dies im

fchrieben, und mit großer. Liebe und wahrer Anerkennung für Sie von ihrem bortigen Besuch. Sie benkt noch kumer nach Berlin zu kommen, vielleicht im Februars die litterarischen Interessen stud so hauptfählich; die fle anziehen; ob sedoch ein dauernder Aufenthalt buraus wird, ist noch zweisethaft, da bei näherer Einsicht manche Unbelstäube an den Tagetreten, unter ihnen unch die Theurung des hiefigen Bebens. Rathen kann in solchen Dingen sober Mensch nur sich felber, ein Anderer kann die Neufworlichteten überlegen und abschäften helfen; aber meiter nichte, Wie biese Beußerlichkeiten au bem Inners stimmen, muß die eigne Ersabrung ergeben; hundert gunstige Umstände können durch Einen ungunstigen narnichtet werden, aber auch umgekehrt, alles Gehoffte kann sehlschlagen und Ein Unverhafftes bafür die reichlichse Entschöbigung barbieten!

Fräulein Pavli lebt in Deffau sehr still und zurückgezogen, arbeitet fleißig für bie neue Ausgabe ihrer Gebichte, und benkt im Frühjahr nochmals Berlin zu besuchen, um später nach Paris zu geben. Ich weiß von ihr nur burch herrn Schwab.

In han Kreife von Fraulein Solmar ift es biefet Beit hindurch ziemlich lebhaft geneleuz bas Weihnachte-faßt, Nunicha, Geburchtage And nach Gehaft gefelert wooden, ich habe jedech biefen Unenhen mich möglichst entzogen, und lerne meine killen Spätabende w. Daufe, wit meinen Erignerungen und Müchen, immer mehr bieben. Es find nicht bloß die politischen Gespräche, die mir anniber find, auch über andere Gegenstände

\* Rek fr

faseln vie Leute mehr als sie sprechen, und am liebsten bleiben sie bei ben geringen Armseligkeiten ihres geringen Lebens stehen und weisen alles Höhere ab.

Bie es um unfere öffentlichen Angelegenheiten ftebt, wiffen Sie burch bie Zeitungen. Dag ein Engländer von biefen Sachen nichts weiß, fich nicht bie Mübe geben mag, Raberes zu erfahren, wundert mich nicht; find boch bie meiften Deutschen felbft barüber völlig im Unklaren; wenn fie auch bas Thatfachliche binreichenb tennen, fo find fle boch ber Bebeutung unfunbig und laffen fich immerfort burch Blenbmerte täuschen. Go jest auf's neue burch bie Bablen gu bem fogenannten Erfurter Parlament. Es giebt noch immer Thoren, bie etwas von biefer Berkehrtheit, von biefer Borfviegelung boffen. Doch bie Rebrbeit bes Bolles ift icon ju aufgeklart, und betheiligt fich babei nicht. Daß bie neue Bunbestommission in Frankfurt am Main nur eine ichlimmere Biebertebt bes verhaften Bunbestages ift, wirb auch fe ziemlich eingefeben. Die Reaftion ift in vollem Gange, balb wirb fie auch bas Bereinsrecht und bie Preffreibeit unterbarer, die Revolution macht gang andere Fortschritte und sebes Gelingen der Reaktion bestügelt jene nur. Die Folgezeit wird es schon darthun! Unsere preußische Berfassung — ein trauriges Flidwerk — ist so gut wie fertig; allein man glandt, der König werde ste noch andere wollen, und unsere Zustände noch nicht zum Abschlusse kommen. Alles das ist Rahrung, kräftige Nahrung für die Revolution. —

Ich muß aufhören zu schreiben, wegen meiner Augen, die öfteren Blendungen unterworfen sind, auch Schwindel gesellt sich bazu. Gar manches möcht' ich noch beantworten in Ihren Briefen, sein Sie verssichert, daß ich alles barin würdige, schätze, daß nichts barin für mich verloren ist! —

Sagen Sie herrn Carlyle meine innigsten Empfehlungen, und baß er mir seine freundliche Gesinnung erhalten solle! Fräulein Solmar und meine Richte lassen sich Ihnen auf's eifrigste empfehlen, und gebenten Ihrer oft! —

Leben Gie wohl, und bleiben Gie mir gewosen, und ber bantbaren Ergebenheit unwandelbat versichert

Ihres

gehorfamften

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 8. Jamiar 1850.

#### XXXI.

Verehrtes Schulein!

Bwei stumme Senbungen woten von Ihnm eingetroffen, - ein Zeitungeblatt, besten Iwed ist nicht
zu beuten wußte, bie schönen Danbschriften und bie feine Scheere, mit freundlichem Bezach auf meinen Geburtstag (ber aber nicht am 21. Janus: ist) ba kam enblich gestern bie beitte Genbung in splechenben Worten, und nahm mit Besorgniß und Iweisel, bie ich Ihretwegen zu begen anfing! Bwer sind Sie nicht ganz wihlanf, wie ich walnschte und hoste, Sie haben vieleriet zu kingen und besonders über das Klima, boch sind Sie nicht eigentlich erkrankt, und sind munteen Beiftes wie fonft, ben Reft bes Bintere werben Gie topfer überfteben, und mit bem Frühling, ber Ihnen bort ichon naber ift ale une bier, neue Lebensluft memen. Die Sauptfache ift Ausbauer im Streben und Barren, bie Bulfe tommt une gewiß, und konnten wir nur bas Geben in's Unbestimmte binque beulangern, ich glaube mir erreichten nach und nach alles mas wir wur je gewünscht! Freilich macht bas Fruber ober. Spater fur und einen verzweifelten Underfchieb; fur bie Some feinen, und fo ift ee immer am beften, wenn wir eine Sache haben, bie and midfiger ift ale wir felbft. -. 3ch bin ba unverfetens auf einer Dobe ber Weisheit angelanat, auf ber mir Sogleich etwas Schwindelt, und von ber ich Sogleth's herabsteige, um Ihnen manderlei gu flagen, fomall mell wies bas Wennith erleichtert, ale and weil es Ihnen geigen mug, bag es mir um nichts beffer gebe. als Anbern. Der Binber mit feinem fpringenben Betterwechsel; wie; mit; seinen fonftigen, Greinniffen mirt biesmal ungewöhnlich fchlinen auf mein Befinden, abne -trant: ju fein bab' ich teinen gesunden Tag, tann wenig garbeiten - fcon ber Augen megen -, bin

viel zu Hause, schlase beehalft unruhig, nich komme aus einer gereizten Stimming nicht; heraust, was soll seit ich unfangen, wenn mir nicht gelingt auf Gelbegschwingen dem nledenn Tägeogebiete zu entstätzen, und in übersichtlicher Döbe: zu schweben? Ich versuch' es, aber oft sind die Wolfen zu die und schwer, und ich kann nicht hindurch; dann sieht es bei mir sehn kramrig aus. Wenn Sie, Theuerste, wein Leben in günstigerem Lichte schwuen; so kaim dabei nur ein Zander walten, den Sie dazuthun: Ich empsiede es andera. Thätigkeit, richtige, massolle Thängkeit; is sur mich das einzige Gut; und vieses ist mir sest gespentheits entzogen ober verkömmert. Indes will sich, noch zussieden sein, wenn es nur nicht ärger wird. Und ts geht auch zum Krühsahr?

Was Sie mir von Coriffe schreiben, ift sehr merkwätbig. Aus einer seiner Aeußerungen spricht ein unbefriedigter tiefer Ergeiz, ben ich ihm nicht zugetraut hätte, und ber mir wenig begründet erscheint, ich wühte mich benn gänzlich irren und es auch in England möglich sein, daß Beruf und Talent zum Staatswirten bevon beimbeh ausgeschlossen blieben. — Die Stavenst zu vertheibigen, war nur in Einem Augenblick, als sie zuerst eingeführt wurde, zulästig, als die Menschlästeit dem Eigennut begreislich machte, es sei wortheilhafter die Kringsgefangenen zu knechten als zu töbten:

in Das Urtheil von Beingen über ben Roman von Sanny Bemalb geht raus Grichtspunften berbor, bie nicht big meinen fitt. Die Poeffe barf nehmen was und moffer es ihr beliebt, wenn fle nur fich felber bas Erfpriefliche mablte 3d laffe in Stants- und Boltsfachen, wenn bie Dinge auf einen gewiffen Puntt gefommen finb, bir Berechtigung bes rudfichtelofen Terrorfemus geften, allein auf bas Gebiet bes Menichlichen, ber Dichtung, ber Gefellichkeit barf er wicht überfpringun." - Dag unfere beutichen Bluchtlinge fo gerne mit einer Robbeit renommiren, bie ale Rraft gelten foll, ift eine Untugenb, bie febr tief liegt, und bem Einzelnen weniger gur Schulb wirb. Die Frangofen find barin gang anbers, wovon aber auch ber Gingelne weniger bae Berbienft bat. Sch beneide

Sie wegen ber Bekannischaft mit Louis Blanc. Sagen Sie ibm, bag 'in Berlin femanb lest, ber feine "Pages d'kistdire" mit bochkem Genug und reinfter Buftimmung fiest, bet in trabet Beit aus ihnen Gebeiterung und Bertrauen fcboft. Die Dacht ber Rechtschaffengeit, ber Elfer ber Babrbelt, fprechen aus feber Beile. Wir fublen alles mit, mas in Frantreich vorgeht, im Befentligen find unfere Buftanbe mit ben bortigen gleich, wie groß auch bie Berichiebenheit in ben Rebenbingen fein mag. -Durch bie Annahme ber Berfaffung abseiten bes Ronigs (ber octropirten revibirten Berfaffung!) ift in Preugen fo gut wie nichts geschehen, nichts ift befestigt, beruhigt, alles ichmebt wie vorher in Partheiung, in funftigen Rampfen. Die Boltsparthei fühlt fich von biefer Berfastung gar nicht berührt, fie beharrt in ihrer Stellung bes Tropes, bes Niemand glaubt, bag es mit bem' Dii-Wartens. nimum jugeftanbener Freiheit im geringften ernft gemeint fei, im Begentheil wiberfprechen große unb fleine Thatfachen täglich bent guten, ober meift boch

nur halbguten Worten. Das ist ein ängstlicher Zustand, und alle Partheien sehen voll Besargniß in
eine buntle Wolfe, die uns verbirgt, was nächst bevorsteht. Ein Krieg gegen Frankreich ware das ungliidlichte Ereigniß, — und das vergeblichte Aushülfsmittel! Für die Franzosen ist mir nicht bange. —

Fräulein Solmar freut sich im voraus bes Buches, baß sie von Miß Swanwick empfangen soll, und grüßt bankend. Der beharrliche Fleiß in so schwierigen Arbeiten und Studien ist gewiß sehr zu loben. Die unruhigen Bersuche von herrn Lewes sind bagegen sehr widerwärtig; es wird schlecht mit ihm enden, wenn er so unstät bleibt und sich nicht gründlich zusammennimmt.

Bon Frau von Sobenhausen keine neuere Rachricht, sie kann aber nächstens in Person hier eintreffen. — Fräulein Paoli führt in Dessau ein einfleblerisches Leben, und arbeitet fleißig; bas ist alles
was ich von ihr weiß, burch herrn Rust. —

21 Taufend Dank fur Alle mannigfachen Rachrichten;

Benn ich lettere nicht gleich gebrauche, wie sie es verdient, so flub meine Augen schuld, benen ich besonders jest nicht viel zumuthen darf. Schneibenbes und Stechenbes soll man eigentlich nicht als Gesichenk nehmen aber geben; es zerschneibe die Freundschaft, sagt man, ich lege daher einen neuen Silbersling für Sie beiseit, damit er die Bezahlung vorstelle. So spottet die Macht des Borurtheils all unserer Auftlärung! Wir sind noch lange nicht Kinder des Lichts, höchstens der Dämmerung.

Bon meiner Nichte und von Fraulein Solmar hab' ich Ihnen die freundlichsten Gruße zu fagen; beibe find wohlauf.

Leben Sie wohl, und sorgen Sie so viel als möglich für Ihre Gesundheit! Was auch kommen mag, die ist immer gut. Ich wünsche, daß Ihre Berhältnisse sich zu Ihrer Zufriedenheit ordnen, wenn es sein muß — lösen in günstigster Art! — Sähe es nur in Deutschland besser aus! Aber alles ist ver-

morren, unficher, bebenftich, niemand vermag gu fagen, mas wir zu erwerten haben. — Mit besten Munschen für Gie und berglichsten Grüßen in huchachtung und Ergebanheit

3hr

banfbarer

Barnhagen von Enfe.

Borlin, ben 4. Februar 1850, (Aber angefangen am 2.) XXXII.

# Verehrtes fräulein!

Ihr williemmaner Brief ift. mit feinem erwünschen Bellagen richtig bei mir abgageben worben, ber Bote selbst aber, den ich gern- gesprachen hätte, ist nicht zu mir hereingekomman, und so habe ich das Bergnügen, ihn mündlich näher über Sie und Ihr Besinden auszufragen, entbehren müssen. Leider glabt Ihr Brief keine ersneuliche Nachnicht; Sie leiden sortwährend vom Wester, der seuchten Luft, von den Einrichtungen des Lebens, und glauben Sie nur, daßeich solche Lagen versiehe, innigst mitselle! Wie soft in biefer Zeit habe ich Ihrer mit wärmster Theilnahme gebacht, 3hr Lebensloos gepruft und bie richtigen Bege gefucht, bie fur beffen fernere Benbungen ju eröffnen fein möchten! Aber wie gering ift ber Raum, ben wir überschauen, wie spärlich bie Mittel, bie in unfrer Macht fteben! Bir muffen bas Deifte bem Bufall überlaffen, einer Folge von Entwidlungen, bie une faffen ohne bag wir es tollen, und bas Befte, mas wir thun tonnen, ift une felber ftreng ausammen gu nehmen und bas von uns abzuwehren, mas unferem Inwerften nicht genehm ift. Wenn ich Ihnen gerathen habe, boch ja nicht Ihre Berhältniffe in England allzu leicht aufzugeben, fo grundet fich biefer Rady: hauptfächlich auf jene: Bebruthtung: Bot fürchte für Gie einen Taufch, ber gar febr: auf: Täufchung beruben: funte. Enge unb. Befchrintung, geiftige wie forperliche, bunten mich Ihrem Innecften burchaus entgegen, und wie wollten Sie biefe jest im Buterlande meiben? Den Umgange. und Birinnastreis. ben Gie boch in ber That bort::haben; wie konnte er Ihnen in unseten gerrutteten Berbalfniffen; bie es taglich mehr werben, ju erfetten Teln? Begen bes Rlimas baben Gie ben

minimum in a ferre

Borthell, daß die beffere Jahreszeit im vollen Anzuge ift und bis jum neuen Binter ift es noch lange bin. Moer in Ihrem Brief ist auch nur die Rachricht traurig, die Gie von fich fagen, er selbst ist hoiter und munter wie immer! —

Buerst muß ich Ihnen von Carlyle: sprechen, und Sie bitten, ibm für bie mir übersandte Schrift meinen eifrigsten, herzlichsten Dant zu sagen. Ich habe sie mit wahrer Begier in Einem Athem gelesen, und ist barf fagen mit erwärmten Gefühlen tief beherzigt. Daß Carlyle ein ächter Menschendveund ist, voll ebten Mitgefühls und hoher Sorge für seine Brüder, bas ist ber erste und mächtigste Cindrud, den der Leser empfängt; der humar seiner Ausdrucksweise, seine vriginelle Grazie geben den zweiten, der jenen bestätigt unserhöht: Gegen Einzelnheiten seiner positischen Anslicht habe ich manches einzuwenden, bisweilen steden den zweiten, bei einer Musters der Augen, aber seinem Gebantengang im Ganzeit vor Augen, aber seinem Gebantengang im Ganzeit

muß ich beistimmen. Auf die Uebel weißt er wiederhold mit aller Schärfe hin, und schai das ist ein
Bardienstel, das er angiedt, und das mir in der
That ganz praktisch erscheint. Die Arbeiter wie
Krieger unter Beschl und Zucht zu stellen und für sie wie für Krieger auch zu sorgen, wäre nach allen
Titen ein entschiedener Gewinn. Der Gebande ist des Bersuches der Aussichtung werth; anderwärts
bes Bersuches der Aussichung werth; anderwärts
bien dies nur die Regierung thun, in England
viellzicht auch schon die Kraft eines privaten Bereines.
Ich wünsche den besten Segen dazu! Geholsen muß
werben, das steht sest!

Unfere Gefellschaft hier hat fich seit einigen Tagen nun wirklich burch Frau von Sobenhausen und Frau von Ophenhausen und frau von Untenhausen vermehrt, allein erstere empfand schon am ersten Tage heimweh! Es war trübes Wetter, eine Wohnung unten bei mir im hause, auf bie gerechnet war, sallte unerschwingliche Summen koften, eine passende und nicht allau theure zu suchen,

wurde ben Damen febr befdwerlich, es fehlte bie Tochter, bie fonft bergleichen beforgte wher entichieb. Benng, bie arme Fran war febr bellommen! Dies wird fich nun wold, bei porichreitenbem Grubling und gefelliger Bewöhnung, nach und nach wieber geben; indeg bat fich in mir boch nun ber Zweifel festgefett, ob auf bie Dauer ber Aufenthalt in Berlin gefallen werbe; ich glaube nein! Bum Glud ift Frau von Sobenhaufen woblhabend genug, um nach Belieben und ohne ju große Störung wechseln ju Franlein Paoli bat mir ans Deffau geschrieben, bag fie nach Paris reifen wirb, vorbet aber furge Beit in Berlin gubringen will. Ein Banbeben Bebinte von ihr ift eben in Defts nen erfchienen, und findet verbiente Aufmertfambeit und Beifall. - Auch von Fraubein Bewalb ift ein weues Bud erfchienen, "Liebesbriefe, ein Roman", ber gute Schilderungen onthält, aber gu leicht ausgefithrt ift, auch fann ich ben Roffichten, bie babei anm Grunde

A decoding of him Ches Co

liegen, keineswegs beistimmen. Uebrigens scheint mir in der Verfasserin selbst eine Unsicherheit, ein Schwanken zu sein, wobei sie als Schriftstellerin nicht füglich gebethen kann. Sie, Verehrteste, hätten sehr Unrecht, von ihren Urtheiten und Ansichten sich irren zu lassen; sie selber ist nichts weniger als fest, und kann sehr verschiedenartige annehmen, aussprechen, und wieder aufgeben. Dies bleibe jedoch unter und!

Mein Leben, und meine jestigen Zeiten insbefondre, stellen Sie sich allzu günstig vor! Ich erkenne dankbar, was mir Gutes geworden ist, und
tausche mit keinem Menschen meine Bergangenheit gegen die seinige, mit keinem! — aber mit welchen Rümpsen und Schmerzen ist joder Gewinn verbunden, ja oft besteht er einzig in diesen selbst. Ich möchte mein Leben nicht nochmals leben, aber umstellen möcht' ich vieles darin. Meine jestigen Tage sühren in allen Stücken das Gepräge der Rothwenbigfeit, ich muß meine Rranklichkeit beachten, und tann meine Pflichten nicht abwerfen, fo bleibt mir leiber wenig freie Gelbitbeftimmung. Dak ich nicht nach Bunich und Trieb arbeiten fann, bag ich bei Licht immer weniger fchreiben barf, und fogar mein Lefen beschränten muß, ift mir am barteften. Dit ber großen Belt und ihren Begiehungen bab' ich nichts mehr zu thun, ich fann nicht, und will nicht. Diefe große Welt bat bas bischen Maste abgelegt, unter ber fie noch etwas Reig hatte, und zeigt ein fdeufliches Geficht; bie größte Robbeit und Gemeinbeit bat bort ihr offenes Lager aufgeschlagen, und Ministerfrauen geigen fich nicht ebler und feiner als Marketenberinnen. Daß auf biefem fcblechten Boben wieber etwas Gutes machfe, ober ber Schein bes Buten wieber bis zur Taufdung fich verbichte, fann ich nicht abwarten, und begehr' es nicht.

Bon ber Litteratur hab' ich auch teine Frende; nur Berbruß und Laft, mehr als man bentt. Dich butftet nach neuen eblen Bildern, nach Schriftfellern,

bie ich bewundern konnte; fatt beren hab' ich nur folde, benen ich forthelfen foll, und beren Bucher mir mifffallen! — Ein neues Buch von Morit hartmann muß ich boch rubmen, es beißt "Der Rrieg um ben Balb", eine bobmifche Geschichte voll ortlicher Farbung, acht poetifc, und partheilos wohlgefinnt. - Die befte Freude jabod fommt mir aus England, swei neue Banbe von Grote's meifterhafter History of Greece; ein Wert, bas mich erfrischt, verfungt, troftet. Dier muß man Athen erkennen lernen, bie Berrlichkeit ber griechischen Demofratie, - wenn foon mit Staven, bies war bamale in ber Ordnung, und minber bart, ale im vorigen Jahrbunbert unfer Golbatemvolen. - 3d manichte, bak Carlyle biefe Abschnitte lafe; aber foon in ben friberen Banben mußte er anfangen, von Perifles, unb im achten Banbe befonbere bas über Gofrates, es ift bochft anziehend und lehrreich, und ber Gegenftand fo noch nie behandelt worden. Auf die Autographen, bie herr Carlyle fo gutig war fur mich ju fammeln, bin ich febr begierig, es fcmeichelt mir febr, baf er

meiner Liebhaberei so freundlich eingebenk ist. Sehr bankbar bin ich für die schönen Mätter, die Gie mir neulich gütigst übersandt! Denken Sie ferner an mich, auch in dieser Beziehung, — Lebru-Rollin, Struve, Decker 2c. Bon Amalie Struve haben wir hier mit größter Theilnahme den Bericht über die badischen Borgänge gelesen; man sieht wohl, woran es gesehlt hat. —

Unfere Zustände trüben sich mehr und mehr. Mit aller Heeres- und Geldmacht sind die Regierungen boch nur verlegen, schwach und furchtsam und unfähig etwas hervorzubringen; sie leben vom Tage, unter Schrecken und Angst, die sie durch Uebermuth und Jubel betäuben möchten. Von Ersurt erwartet kein vernünftiger Mensch etwas, außer neue Zwangsanstalten, zu benen Ersurt nicht nöthig wäre. Die Haltung der Demokratie ist bogegen vortresslich, sie härkt und veredelt sich mit sebem Tage; und ist der bei weitem gefünsbeste Theil der Ration, die wahren Aristen, die es unsehlbar auch zur Kratie bringen. So weilt ist es getommen, baß alte Preußen mit Gleichgültigteit, ja mit Bergwügen bie Einsprache Desterreichs seben1 -

Fraulein Solmar gab mir gestern beifolgenbes Briefchen fur Sie. —

Nun leben Sie wohl! Haben Sie guten Muth und frische hoffnung; es wird Ihnen sicher noch viel Gutes begegnen! Thun Sie jedem Tage sein Recht, die Lösung der kleinsten Aufgabe trägt mit bei aur Lösung der größten, allgemeinsten. Bor allem lassen Sie sich in Ihren eigensten Gefühlen und Ueberzeugungen nicht irren, sich nicht das ursprüngliche Gottvertrauen durch Grübeleien verkummern, die den Leuten, welche sie lehren und ausbreiten, meistens nicht einmal Ernst sind, sondern nur ein Modeschmuck, ben sie erborgt haben.

heute ist ein heller Sonnentag, bach die Luft unch talt, indeß fühlt man die Nahe bes Frühlings. Möge er Ihnen Gesundheit und heiterkeit beingens Leben Sie mohl! Mit bester Gesinnung

Ihr

hochachtungevoll ergebener

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 10. Mary 1850.

XXXIII.

# hochverehrtes. fraulein!

So lange ohne Rachricht von Ihnen hieß ich Ihren Brief vom 7. gestern boppelt willsommen, weil er sowohl enblich Rachrichten, als auch gute Rachrichten brachte; Sie sind wohlauf, gutes Muthes, und zu guten Zweden thätig, — bas ist wenigkens bie Grundlage schönen Lebens, ob bann die Zugabe befriedigter Gesühle noch gewährt wird, hängt von besonderer Gunst der Götter ab, die solche oft, ihren Lieblingen sogar, nicht nothwendig erachten. —

3ch antworte fogleich, wegen ber Einlage für herrn Milnes, bie herrn Morip hartmann empfehlen

foll. Dieser hätte mir wohl selber schreiben können; indeß macht es mir die größte Freude ihm irgendwie nühlich zu sein. An die Familie Wynn kann ich jest niemanden empsehlen, Grote's sind auf dem Lande und wenig zugänglich, an Lewis dat man jest nicht viel, so bleibt also nur Milnes! Sie sehen aus dem Brief an ihn, daß die Blätter jedenfalls abgegeben werden müssen, auch wenn unser junger Freund, wie dergleichen wohl vorkommt, die Lust verloren hätte, persönlich davon Gebrauch zu machen.

Sie sagen mir, Sie hatten eben bas britte heft von Carlyle an mich abgesandt, bas ich natürlich noch nicht habe, allein auch bas zweite noch nicht, und eben so wenig bie verheißenen Autographen. Das erste heft von Carlyle hat bei uns viel Anklang gefunden, mehr als in England wie es scheint, und die beiden entgegengesetzen Partheien haben sich barauf berufen. Grüßen Sie ihn bestens von mir, und ebenso seine Gattin.

Ihre Mitthellungen über die theuren Landsleute und deren Schickfale, so wie über preiswürdigen Bemühungen, bas Loos berfelben zu erleichtern, fle zu fördern, find mir änserst erfreulich. Der himmel lohnt alle guten Werke, und biefe werben auch ben Menschen unvergesten sein. Fahren Sie fort im handeln und Mittheilen! An Stoff und Anlaß wird es Ihnen — leiber — so balb nicht fehlen!

Ein vierzehntägiges Fluffieber hat mich zum erstenmal in diesem Winter bettlägerig gemacht, und ich erhole mich nur langsam, um so langsamer, ba sich bas rechte Frühlingswetter noch immer nicht einstellt; bie armen Rnospen sieht man noch eingehüllt, und offenbar wird es ihnen sich enge und sie möchten sich entfalten.

Frau von Dobenhausen ist plötlich nach Minben zurückgekehrt; sie fühlte bie größte Sehnsucht nach ihrer Tochter, und that Recht, biesem Gefühl zu folgen. Das hindert nicht, daß sie nicht doch wieder auch Berlin jest etwas vermißt! Mir ist es oft so ergangen! — Auch Fräulein Paoli ist nach kurzem Aufenthalt bier vor kurzem nach Paris abgereist. — Daß Fräulein Lewald in acht Tagen abreist, wissen

Gie wohl von ihr felbft; bas Briefchen an meine Richte geftern gleich abgegeben. Buch "Erinnerungen aus bem Jahre 1848" 'gab mir bie erwünschte Belegenheit, einige Borte gur Empfehlung beffelben gu fagen, was fle febr freundlich aufgenommen bat. - Sie feben, ber Rreis, ben Sie bier beifammen faben, ift vollig aufgeloft! Gin Greigniß, bas mir fo gut wie feines ift, bat ihn noch gulett febr aufgeregt, und ift mit beftigfter Beeiferung allfeitig besprochen worben; namlich Berr von Sternberg beirathet, wiber Erwarten und jum Erstaunen Aller, ein Fraulein von Walbow, ihm an Alter ungefähr gleich, ohne Meußeres, ohne Beift, aber von einigem Barmogen. Endlofe Befprache werben barüber geführt, alle Bleinen tomischen Borgunge und Meugerungen berporgeboben, und man erwartet mit größter Reugier, wie fich eine Che geftalten wird gwischen Bersonen, pon benen bie eine burchaus nicht für ein foldes Berbaltniß: geeignet forint. Der Brautigam ift im Augenblide nicht bier, fonbern in Erfutt, wohin er vom auffichen Gefanbten geschickt worben; vielleicht taugt er boch noch eber jum Chemann als jum Politifer! --

Sein lettes Buch tenne ich nicht; wahrscheinlich find bie "Mährchen" gemeint, bie viel Unanständiges ententhalten sollen. —

Mit großem Untheil und Bergnügen bub' ich hartmann's "Rrieg um ben Balb" gelefen, und bas Buch mun in Umlauf gebracht; es ift viel Frifche barin, Rationales und Dertliches, und wenn and binwieber bie Ausführung bem Plane nicht vollig ju entsprechen icheint, so ift bas Gange boch eine eble Dichtung, wie ber schwächliche Rubne nie eine liefern wirb, ber in feinem gegierten Blatt "Europa" mit naseweisem bobne barüber abzusprechen fich erlaubt. Diefes Mittelaut in Deutschlanb, biefe ternlofen Phrafenbalge, in ber Politit Gagern - Gothaer Trof und konkitutionelles Anechtvolk, find ein Unkraut unferer Litteratur wie unferer öffentbichen Buftanbe. Bas ich über biefe fonft urtheile, lefen Gie in bem Brief an Milnes. 3ch habe nur hinzuguffigen, bag uns bie Freisprechung Temme's bodlich erfreut bat, und bag bas Muftreten bes altern Billifen in Schleswig-Dolftein mabricbeinlich wichtige Folgen haben mirb. ---

Bielen Dank für bie "Household Words", bie ich bieser Tage empfangen habe, und nun gleich lesen werbe; sie versprechen angenehme und werthvolle Unterhaltung. —

Grüßen Sie mir bestenst herrn Morip hartmann und sagen Sie ihm meine besten Wünsche! Er soll recht ernst und streng sein in England, und vortrefslich Englisch lernen! — herrn Dr. Bamberger's Schrift haben wir hier mit schwermuthigen Betrachtungen gelesen; ihn selbst sah ich hier im Sommer 1848 bei herrn Dr. Oppenheim — welcher Bechsel seitbem. —

Leben Sie wohl! Alles Beste für Sie treulich wünschenb, mit inniger hochachtung und bankbarer Ergebenheit

Ihr

gehorfamfter Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 12. April 1850.

3th verstohe die hathetischen Auskufungen nicht, zu benen die Erzählung: van Fraulein Pavli's Schieffalen Sie veranlaßt, weil ich diese nicht kennes ein paar. Grundzüge berselben muffen Sie mir zum Berständniß boch mittbeilen.

Large grave sect

### XXXIV.

# Verehrtes fräulein!

Mit Freuden zeig' ich Ihnen zur Beruhigung an, daß nebst dem Brieft vom 16. April nun auch der vom 23. März nebst seinen Beilagen in meinen Sänden ist, und ich sage Ihnen den innigsten Dank stür alle reichen Sendungen und Mittheitungen! Die Muthographen waren mir auch diesmal höchst erwünscht, und besonders freut mich das Blakt von Struve, bessen handschieft ich lange sinnend betrachtet habe, ohne daß mir ihr Charakter einleuchten wolltez die handschieft Caussidier's lobt ihn nicht, sie macht keinen guten Eindruck, aber die List, mit der Sie

folche erlangt haben, ist febr artig, und verpflichtet mich Ihnen auf's neue; nebenber gesagt, find' ich seinen Bein ziemlich theuer, und ich bin froh, baß ich ihn nicht zu bezahlen, nicht zu trinken brauche! —

Der Brief von Morit hartmann hat mich fehr gefreut; sein Urtheil über die Engländer muß ich unterschreiben, doch wollen wir es nicht voreilig laut werden lassen! Grüßen Sie ihn bestens von mir. Ich hoffe, die Bekanntschaft mit herrn Milnes ist nun gemacht, und zu beiberseitiger Zufriedenheit. Solche Käden spinnen sich leicht weiter, und führen zu andern Verknüpfungen. Meine besten Wünsche bazu!

Bas Sie mir über die Geschichte von Betty Paoli mittheilen, macht mich tief traurig. Ich wußte von diesen Umständen nichts, und sage keinem Menfchen davon. Ein solches Geschick, dazu erzogen zu werden, und dafür so begabt zu sein, — es ist entsehlicht Ich sinde, neben solchem Unglück muß dersenige, den es nicht getroffen hat, der verschout ge-

blieben ift, fich fast schämen über seinen Borzug, ber so ganz Glück ift, nicht Berbienst. — Sie ist jest in Paris, und sieht sich bort lernbegierig um, obschon bie Stabt ihr nicht einen so ganz neuen, überwälltigenben Einbruck giebt, wie z. B. Italien es gethan hat. —

Don einem Geheimniß komm' ich zum anbern! Denn als Geheimniß möcht' ich fürerst noch bewahrt wissen, was ich Ihnen über Carlyle vertrauen will! Sein zweites Pamphlet, über die Gefüngnisse, mißfällt mir ganz und gar; wie ist er so hart geworden, so unmenschlich! In dem ersten war er schon strong, aber die Strenge schien noch aus der Menschenliebe herworzugehen; das zweite ist nur rauh und hart, und doppelt hart dadurch, daß er sein Ansehn, seinen humor dazu hergiedt, um den Menschen die Härte zu predigen. Als ob man das nöthig hätte, als ob nicht immer das Gegentheil bringend nöthig wäre, um die Wildheit und Grausamkeit des Menschenthieres zu mäßigen! Ich bin sehr irr' an Carlyle geworden, und fürchte, er ist es selber an sich geworden. So lange hat er

gefdwiegen, und nimmt nun jur Ungeit bas Bort, und robet was nicht taugt und nicht nübt, benn Frnchtbares und Deilenbes weiß er boch eben fo wenig über bie Roth ber Beit an fagen, als es Anbere bieber gewußt haben. Sogar feine Schreibart will zu ber neuen Tonart nicht paffen; wo nicht Barme bes Gefühls, wo nicht innige Menschenliebe waltet, ba ist ber humor nicht am Plat, ba wirb, was sonft Grazie bes Ausbrude mar, ju bartem Stein. Dir thut es ungemein leib, ben ebten und hoben Beift fich fo verirren gur feben, fo leib, buß ich in ber That mein Diggefühl noch als Webeimnig bewahren will, und ich bitte Sie bringenb barum, weber ihm noch Anbern etwas bavon zu verrathent Bielleicht finbet er fich noch zurecht, und geht bann wieber auf bem guten Wege muthig vorwarts'; an bem Manne von folder Begabung barf man nicht fo fonell verzweifeln. 3ch bente, er wirb unter feinen Lanbeleuten genng Begner finben, bie ibm bas Erforberliche fagen. orbentlich lieb, bag ich nicht in bem Sall bin ibm fdreiben ju muffen. -

Bie viele, fonft bebeutenbe, aber im Grunde boch nur ichwache Menichen find irr neworben an ben Creigniffen, find von ihnen Werfüllt, erbrückt! Daran ertennt man, bag fie nie bie Bahrheit ber Dinge recht gesehen ober gefühlt, bag fie fich ein Bilb bavon gemacht, bas fich jur Birtuchteit verbalt wie ber Bobe gur Gottheit, und wenn ihnen ber Gobe gerfclagen wird, fo meinen fie es gebe keinen Gott mehr. Die armen Schwächlinge! Die Zeitgestalt geht über fie binmeg und gertritt fie unerachtet ihres Behaeschreis! Gie fürchten für bie Bilbung, fie verfunben neue Barbarei; fie felber find Barbaren, ihre Bilbung alter Plunber! - Eine Frau beschämt fest viele Manner, eine eble Frau von bellem Beift unb warmem Bergen, bie unfere Beit flar versteht, bie Ereigniffe in ihrem mabren Sinn erfaßt; ich rebe von ber Grafin b'Agoult; lefen Sie fobalb Sie konnen ihr neuestes, vortreffliches Buch: "Histoire de la revolution de 1848 par Daniel Stern." -

Fräulein Lewalb ist jest am Rhein, wohin auch Br. Stahr von Olbenburg kommen wirb. Sie werben fle bann balb in England sehent Es thut mir leib, sie bort niemanden empfehlen zu können; das Wynn'sche haus ist verschlossen, und an Mrs. Grote kann ich jest nicht schreiben. Man muß mancherlei auch bem guten Gluck überlassen, das meist mehr thut, als all unsere Betreibungen, und biesen oft entschiedne Querstriche macht.

Ihre Tante ist jest aus Dessau hier, sehr leibend, sehr gealtert, aber nur um so unruhiger und anspruchsvoller; und biesmal — ich muß es gestehen, mir
weniger genehm als sonst. Ein Besuch bei ihr koftet
mich einen halben Tag, und ich habe selten einen
solchen frei; die Nachwehen der Grippe lassen mich
manche Luft, die Andern noch leiblich ist, als seinbliche
empsinden, und zu Hause muß ich mehr sprechen, als
mir taugt! — Nuch Miß Atcherley ist wieder hier,
und bleibt einige Wochen, zu sehen wie ihrer Freundin
Gräfin Hahn die katholische Seelenkur bekommt, in die
sie sich gestürzt hat. —

Das Fragment von Lewes in bem "Loader"

bunkt mich nicht beffer, als sein früherer Roman; bies ift nicht fein Fach. Ein Schauspiel von ihm soll duch erschienen sein; ich bin jedoch gar nicht begierig es zu sehen; auch bas kann sein Fach nicht sein; er ift ein Kritiker, und sollte sein Talent zunächst bei sich selber in Anwendung bringen.

Bon Sternberg's bevorstehender heirath hab' ich Ihnen schon geschrieben; er ist von Erfurt zurück, und bas Geschrei hat sich ein wenig gelegt, aber ben Betheiligten selbst scheint bismeilen etwas seltsam zu Muth, indem die Sache vorschreitet! Im Rleinen wie im Großen, — man hat Bedenken, Angst, und thut es boch! So jest in Erfurt, den Regierungen ist schwill und bange, daß man ihr Werk annimmt, sie sinden sich verstrickt, und stricken doch weiter, bis sie boch endlich alles zerreißen werden. Denn es ist unbenkbar, daß sie ein deutsches Parlament mit so vielen noch übriggebliebenen Resten von Freiheit schließlich anerkennen und bestehen lassen. — Ihr herr Bruder wird in Erfurt eine gute politische Schule durchmachen; bie medlendurgischen Sachen sind auch nicht erledigt durch ben Grasen von Bulow und heren von Schröter; seigtern konne ich recht gut, er ist ein scheinheiliger Aestheifer, aber kein Staatsmann, und kein Mann ber That, er kommt zu nichts, als hüchstens zum Portefeuille. Die Nation kummert fich um solches Gelichter nicht!

Ich febe von meiner Warte fortwährend mit Muth und helterkeit auf bie Entwicklung ber Dinge; ba ich mich ganz ber Borfebung anschließe und ergebe, so muß meine Sache siegen; es gehört zur ganzen Anlage ber Weltgeschichte, baß es bisweilen fünf Akte giebt, in benen vier vorhergebenbe sich auflösen. —

Leben Sie wohl, behalten Sie guten Muth unb frische Thätigkeit! Sie werben mehr von bem jetigen Drama sehen als ich; benken Sie bann, wenn manches eintrifft, an mich, ber es vorhergesagt. Besonbers aber bleiben Sie gesund!

Grüßen Sie Carlyle's; ich will warten bis bie Pamphlets vorüber finb! Und grüßen Sie bestems Hartmann und seines Gleichen. Mit hochachtungsvoller Ergebenheit

Jhr

gehorfamster

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 26. April 1850.

Meine Richte Lubmilla und Fräulein Solmar grüßen freunblichst! Wer ist bie Mrs. Gastell, Berfasserin von Mary Barton?

#### XXXV

Berlin, ben 2. Juni 1830.

## Verehrtes fraulein!

Sie glaubten gewiß längst in meinen händen, was ich erst vorgestern empfing, Ihren Brief vom 3. April, er wurde bei mir von unbekannter hand abgegeben, und von dem Obersten Malcolm, dem Sie ihn anvertraut hatten, habe ich nichts gesehen noch gebört. Kurz vorder bekam ich Ihren Brief vom 13ten Mai nebst dem von Moris hartmann, auch etwas verspätet, wenn auch weniger als jener. Mit den durch Güte oder überhaupt durch fremde Sorgsalt besorberten Briefen geht es sast immer so, und manche Berwirrung wird badurch verschuldet; ich will davon

wenigstens Anzeige machen, bamit Gie mich feiner Nachläffigkeit zeihen, bie ich nicht begangen habe, nicht leicht begehe, und gewiß nie gern! Mir war allerbinge aufgefallen, bag 3hr Brief vom 13. Dai Ro. 4 und 5 ber Carlyle'ichen Pamphlete brachte, mabrent mir Ro. 3 noch fehlte, aber bag letteres fcon am 3. April für mich abgegangen mar, tonnt' ich nicht vermuthen. Run hab' ich alles vollstänbig, und fage Ihnen für alles, bie lieben Briefe und reichen Beilagen, ben marmften Dant! Die Carlyle'ichen Blugschriften enthalten .gewiß viel Beiff und Bahrheit, anch find bie neueften weniger bart ale bie zweite, aber im Bangen fann ich weber ihre Richtung gutbeifen noch ibre Art billigen. Der Berfaffer ift augenscheinlich irre geworben an ben Buftanben ber Belt, und möchte umtebren in frühere, bie nicht mehr ba finb, und bie boch ebenfalls nicht gang gute gewefen fein konnen, weil fie folde, wie bie gegenwartigen, bervorgebracht baben. Wenn wit ben berabgerollten Stein nur wieber auf ben alten fled binaufbringen, wo er fich nicht halten kann, so hilft

und bas nichts, wie es bem Gifpphos nichts hilft! Der Staatsmann somohl als ber Philosoph muß bie Dinge anbers amehn, beiben liefert jeber Buftanb ber Welt immer genug Politives, um nie ben Duth In ber ichlimmften Bebranquig muß au verlieren. man am meiften vorwärts ftreben; bas Schiffevoll bes Columbus, bas ihn jum Umkebren zwingen wollte, ware ficher babei untergegangen, bie Bebarrlichfeit bes Zührers rettete baffelbe. 3ch will unter feinen Umftanben es mit jenem Schiffsvolf balten, immer mit bem Columbus. An Carlyle's tiefer Gestinnung, an feiner ungerftorbaren Menfdenliebe, an feinem nedlichen Gifer für bie Bahrheit, tann ich nicht ameifeln, nur glaube ich bag fein Blid burch Befangenheit getrubt ift, und bag er fein Stillfcweigen, auf bas er fo ftolg war, im ungunftigften Augenblide gebrachen bat. Dies alles jeboch bleibe unter uns; wenn er mir ichreiben follte, werbe ich feben, mas ich ibm fagen fann; ich möchte nicht burch Biberfpend, ben er leicht migverfteben fonnte, noch mehr irre machen; er gehört zu ben Dannern, bie

fic am leichteften zurecht sinden, wenn man fie fich felbst überläßt. Sagen Sie ihm einstweilen nur meinen herzlichsten Dank für die freundliche Zusendung!

Die Zeitschriften von Dickens und Lewes sind erfreuliche Erscheinungen; sie bringen viel Gutes, und unfre National - Zeitung hat sich aus dem Leader mit ehrenvoller Erwähnung der Duelle schon einiges angeeignet. Ich staune über den Fleiß des Herrn Lewes, und was er alles zugleich betreibt; eine solche Wochenschrift, einen Roman, und ein Leben Goethe's! Und kurz vorher die theatralischen Arbeiten! Aus Ihren letten Aeußerungen erkenne ich mit wahrer Theilnahme, daß seine Häuslichkeit nicht so schliemm steht, als frühere Angaben vermuthen ließen. Ich wünsche, daß es ihm gut gehe, und besonders auch, daß seine Zeitschrift glüde.

Was Sie von unfern beutschen Landsleuten und gum Theil auch von ben franzöfischen Flüchetingen ergablen, ift freilich nicht immer zu beren Lob, und möchte es für die Personen selbst wie für die von ihnien vertretene Sache oft anders wünschen; indessen mit dem Unglück barf man nicht rechten wie mit dem, der im Sieg und Bortheil ist, und zum Theil ist sa auch das Unglück eben deßhalb da, daß es den Menschen läutre und stärke. Sie erzählen übrigens die kleinen Auftritte und Borgänge so anmuthig und mit so gutem Billen, daß den Geschilderten daraus kein Schaden, sondern nur erhöhter Antheil erwächst. Bleisden Sie den Bedrängten ferner die hülfreiche Landssmännin; die Saat, die Sie ausstreuen, wird sicher gebeihen!

Sie haben ja nun ohne Zweifel Fanny Lewald in London, und mit Leitung und Förberung des lieben Gastes alle hände voll zu thun! Lassen Sie mich bald hören, wie es ihr ergeht, wie ihr die neue Welt gefällt, und wie sie Klima, Sprache und Menschen bort verträgt. Ihrer letten Schriften wird bei uns vieifältig gedacht, und großentheils günstig. Ein v. L. (von Lepel2) hat in der deutschen Resorm — einem wenig geachteten ministeriellen Blatt — eine

Plutarchische Parallele zwischen thr und Sternberg gezogen, die beibe Theile vereinigen könnte gegen dem gemeinschaftlichen Feind, wenn nicht jeher Theilestwa vorzieht, sich an den Pseilen zu freuen, die den ansebern treffen! Sollte wirklich herr von Lepel der Bersfasser sein, so wäre es nur gewohnte deutsche Art, zwei frühere Freunde ohne Noth und Anlaß in aller Gemütheruhe dafür zu strasen, daß sie der Bekanntschaft so harmlos zugänglich waren. — Bon Fräuslein Paoli aus Paris sehlen auch uns alle Nachsrichten.

Wir haben enblich Sommerwetter, in welchem aber ber schnelle Bechsel von Tageshipe und Abendtühle leicht nachtheilig wird. Ich befinde mich etwas besser, als die letten Wochen, habe einige erfrischenbe Spazierfahrten gemacht, und benke an einen größern Ausstug, ber mich boch nicht zu weit entführen wirb.

Leben Sie wohl! Ich wünsche Ihnen von herzen alles Gute. Jeber Lebenstag ist Saat und Ernte zugleich; sei beibes Ihnen reich und angenehm! — Gruffen Sie bestens Ihre Gastfreundin und ben trefflichen hartmann. Sein Brief hat mich sehr gefreut; ich tann aber heute nicht mehr schreiben. Mit unwanbelbarer Gestunung

Ihr

ergebenfter

Barnhagen von Enfe.

ri e di a de in it pers con a militar alman.

To de in Toda a manda de esta de in Santa de la Santa del Santa de la Santa del Santa de la Santa del Santa de la Santa del Santa de la Santa del Santa de la Santa

in the difference of the department of the control of the control

Unter ben willfonmenen Briefan; bie mich bei meiner Rücker von hamburg auf meinem Tische grüßend ermarketen, befand sich auch ber Ihre vom te. Juni, verehntes Fränkein! Er giebt besonders von Fräulein Lawalls aussührliche und gute Radpickten, die ich mit gebstem Antheil ausnehme, denn ich wänsche von herzen, daß es ihr gut gehet. Einige der Erstolge, von benen Sie berichten, überswiegen alles was man erwarten konnte, die Gestellschaft ist wirklich, und berechender, und mit Gesthick von Gilch dan man ihr alles zumuthen; die englische mun gar gleicht

gewissen Rönchsorben, beren Regel zu strenge ist, als baß sie burchaus zu halten ware. Bon Fräulein Lewald felber habe ich ebenfalls einen Brief vorgefunden, ber ihre ersten Eindrücke von London und ihre Tagesmühen lebhaft schilbert. Das Reisen ist immer eine Arbeit, wie sohr muß es daß in England sein! Ich habe an meinem neuesten kleinen Bersuch erfahren, daß ich einen großen nicht mehr untersnehmen baif!

Samburg wieberzusehen, lag mir seit Jahren im Sinne, ich war seit bem großen Brande nicht bort gewesen und hatte eine wahre Gehnsucht, bas Bilb bes Bergangenen mit bem bes Gegenwärtigen burch ben Augenschein auszugleichen. Die Stadt hat unenblich gewonnen an Schönheit, Pracht, an zwecknäßigen gebeihlichen Einrichtungen, aber mir war in ben nenen breiten Straffen boch nicht recht heimisch, und ich freute mich ber alten krummen und engen, die vom Feuer verschont geblieben und noch ber Ausbruck ber alten Keit stad. Deine Erinnerungen geben sehr weit zuräck, so weit, baß alte Leute mir gewisse That-sachen abstritten, die über ihre Lebenszeit hinaus

٠.

zurudlagen, nicht aber über bie meine, und für bie ich freilich keine Zeugen mehr aufrufen konnte. Erft wenn ich bas Jahr 1794 als ben Anfang meiner hamburgischen Erinnerungen nannte, senkte ber Wiberspruch mit Staunen und Ehrerbietung ben Degen!

Fraulein Solmar, bie wie meine alte Dore Samburg noch nie gefeben batte, war entzudt von ber berrlichen Stadt, ihren reichen und manniafachen Baffergegenben, ihren Garten, Lanbhäufern. wohnten im Jungfernstieg, batten bas prachtige Alfterbeden ftete vor Augen, machten täglich bie ichonften Ausflüge, murben vom Wetter ftets begunftigt. Aber Elbe und Alfter befriedigten balb nicht mehr, bie Binnenlänberinnen wollten an bie Gee! Fraulein Salmar, Dore und meine beiben Richten, welche bie Fabrt ichon früher gemacht batten, fcbifften nach Belgoland, wohin ich nicht mit wollte; ich machte unterbeffen einen Abstecher nach Riel, wo mir ebenfalls genugreiche und gehaltvolle Tage beschieben maren; ich befuchte bort meinen alten Freund ben General pou Billifen, ber bie fammtlichen ichleswig-bolfteinifeben Truppen befehligt und eben jest in einer bochft eigenthumlichen Stellung bie schwierigfte Anfgabe ju Wen bat.

Die ganze Reise, welche nicht brei Wochen gebauert, hat mich boch wunderbar erquickt und mit frischen Eindrücken und Bilbern erfüllt. Dies hinderte nicht, daß ich unmittelbar nach der Rücksehr erkrankte und ein paar Tage das Bett hüten mußte; eine Erkältung, der ich nicht hatte nachgeben wollen, und Anhäufung von Galle in Folge der Sommerhitze brachten eine Art Krisis hervor, durch die ich mich mit dem tlebel in aller Eile glücklich abfand.

Ich komite während bes kurzen Auskluges unfores politischen Jammors und Buftes ziemlich vergoffen; bier fiel er mir sogleich mit vollem Gewicht wieder auf die Bruft. Die Presverordnungen, die Polizei-quälereien; die Berwirrungen unserer Rochtspflege, das Staden der Erfurter Sache, endlich der Friedensschluß mit Dansmark, — das alles liefert mehr Stoff, als ber Tag verarbeiten kann. Besonders erregt der bänische Frieden Unwilken und Beschämung, die altzgesunten Prenfen selber sind außer sich über dies Be-

fenntnift, bag Beeugen ben gweiführigen Rrieg obne Recht und 3wed geführt habe, und gleichsam wie einen Jrribum aufgebe, ben man endlich eingesehen. In ber That muß man fragen, warum bat Preufen ben Rrieg angefangen? Die Bewggrunbe, bie man angab, find augenscheinlich nur Bormanbe gewesen, und für biefe ift alles Blut vergoffen worben, bas nun Rechenschaft forbert. Gine fcmachvolle Befchichte, bereu Enbe noch nicht zu erfeben ift! - Die Sachen im Großen und Bangen geben unverandert ihrer weiteren Entwidlung gu, alles forbert fie auf ihrem Wege, bie Sandfungen ber Bewalthaber arbeiten am eifrigften in biefer Richtung, bie jum unfehlbaren Berberben führt. Benn ich irgent: einen Gurften febe, ber gerecht und wohlwollend nub ungeirrt von blinder Leibenschaft nur bas Befte feines Lanbes anftrebte, tren gu feinem Bolle fanbe, und mit ihm vereint bas Licht ber nenen Beit anerfennte und pflegte, baun wollte ich glauben, daß ber Strom ber Repplution ftoden, in beilfame Bemafferungsfanale idergeben konnte; aber mo fabe man bergleichen jest? giebt es irgend einen Puntt, wo folices Butrauen fich befestigen Binnte? Alfo, bie Bogen fturmen weiter! -

Der Louder und Carlyle's Pamphiet Ro. 6 find richtig angekommen; unb' ich fage Ihnen fur Ihre gutigen Senbungen wieberholt ben beften Dant. Carlyle's verworrene und eigenfinnige politifche Borftellungen fann ich mich nicht einlaffen; mag er feben, wie er jurecht fommt! Dag er fein Staatsmann ift, beweißt er burch biefe Schriften fonnenklar, er bat feinen Ueberblid, fieht nur Gingelnes, und bas Gingelne fieht man nur richtig, wenn man es auch im Gangen fiebt. Seine Ginwenbungen gegen Parlamente, Rationalverfammlungen, Rammern zc. finb von ber Art, bag fie gegen alle menfchlichen Ginrichtungen ju gebrauchen find; baf jene Bebilbe Rothbebeife, von ben Irrtbumern und Mangeln, bie allem Menichlichen anhaften, nicht freie Bulfemittel finb. bebt ihren Rugen, ihre Unentbehrlichkeit nicht auf. : Dit gleichem Rechte fann man bie Biffenschaft, bie Runft, bie Rirde, ben gangen Staatsplunder angreifen, ja bas Chriftenthum felbft, und ihm beweisen, bag es gar nicht leiftet, was es leiften foll. Will er besmegen

Stelle kreten foll, und wenn dies taugt und einschlägt, dann wollen wir ihn loben. Das leere Lodziehen gegen die Formen der Freiheitssache: und das Recht des Bolkes mögen ihm die Aristokraton: und Despoten danken, denen dergleichen gesällt, obschon ich weit entfernt din anzunehmen, daß er deren Beisall wolle. Daß er in England selbst so viele Gegner sindet, acht ich für ein gutes Zeichen. Wenn mich nicht alles trügt, gehen im England setzt große Beründerungen der Denkert vor; die knüftig schwer in's Gewicht fallen werden.

Greffen Sie Fraulein Leweit und herrn hartmann bestens von mir; ich kann beiben fithen nicht fchreiben, und ein unmittelbarer Aulas brängt nicht bagu. Meine Augen: und fonftigen Rrafte muß ich gestr zu Rathe halten

Bon Fraulein Paoli, wen Frau vonnschiebenhausen, von Fraulein Carnow ...... hor's ich nichts. Ich seize gern voraus, bas ses allen wohlergeht. Bum: Binter zieht vielleicht Berlin sie'n aufis neue an, bas im Sommer geon gomiebanucht vergessen wirb. — Musie Schnib, bie ficht bei mir anmebete "im: Auftrage von Frankin. A. Bölte, welche fie in einigen Tagen sehentwirbs. Ich habe michts weiter von ihr in Erfahrung bringen können.

Die Worte über Fräulein Lewald im Leader sind buch ohne Zweisel von herrn Lewes? Er hat es gut genug gemeint, hatte aber ifeine Worte und Wendungen sbesser wählen können. Die Tagesschriftsteller sind eine iber graufamsten Menschenklaffen, sie opsern alles, was Anders betrifft, unbedeuflich dem kleinsten Vortheil bes eignen Erscheinens; wo sie nicht schlachten wollen, ripun sie wenigstens, sie wohen zeigen, daß sie Blut verziesen können.

Leben Sie mubl; umb stärken Sie Gefundheit und Muth, die mam in allen Lebensvorfällen braucht! Ich will auch mein bestes thun, meinen Roth an mir selbst zu bethätigen: —: Fräulein Solmar trägt mir die freundlichsten Gräße an Gie auf. Behalten Sie uns ferner in: gutem Andenken! Mit inniger Dochachtung

Bambagen von Gufe.

Freund hartmann möge, laß' ich ihm fagen, eifrigst und gründlichst bie englische Sprache lernen! Er wird schon erfahren, welche Macht lebenbige Sprachkenntniß ist. Ein Leben von huß soll er schreiben, aber für sich allein, nicht mit Mrs. Austin zusammen, was ich überhaupt nicht begreife! —

# 1 100 mm

The state of the s

## XXXVII.

Berlin, ben 3. November 1850.

# Verehrtes fraulein!

Por allem beglückwünsche ich Sie wegen Ihres angenehmen Aufenthalts, Ihrer neuen, wie es scheint so sehr befriedigenden Berhältnisse! Ihre Schilberung bes von Ihnen versuchten Landlebens ist zwar ebenfalls ungemein gunstig, aber boch ist es mir für Sie lieb, daß Sie wieder in London, und besonders auch der Familie Carlyle sind, benn zu Ihrem Wohlbesinden gehört doch nothwendig geistige Anregung, die durch die gelehrte, welche Sie seht in Falle haben, teineswegs zu ersehen ist. Ich habe nun die Carlyle'schen

Tagschriften sammtlich empfangen, und möchte mit ihm gerade über biese am wenigsten mich besprechen, ba wir unfre Ansichten schwerlich vereinigen könnten, allein sehr gern über viele andre Gegenstände, die uns nicht entzweien würden; sein Geist ist einmal ein ursprüng-licher, und seine Gesinnung muß ich für ächt und gut halten, auch wenn ich sie gegenwärtig durch trübe Bor-stellungen verirrt glaube. Grüßen Sie ihn, ich bitte, in diesem Sinne bestens von mir, und sagen Sie ihm meinen verbindlichsten Dant!

Wir haben hier ben Besuch bes herrn Milnes gehabt, und uns seiner sehr gefreut; er scheint um vieles ernsthafter geworden, ohne baß die Duelle seines humars und heitern Lachens versiegt wäre. Er hat einen weiten Gesichtstreis, doch immer den Standpunkt eines Engländers, und man kann freilich nicht verlangen, daß er einen andern habe. Fast seben Tag war er bei mir, sast seben Abend bei Fräulein Golmar, wo er sich sehr zu gefallen schien. Er bestichte auch den Hof. und was baselbst sehr wohl ausgenommen, obgleich, er vor einigen Jahren in

feitiem Auffagt über Preufen ben: Itung vetwas hart berührt hatte. Freilich haben: feitbem: viele hartere Berührungen Statt gefanden, bie benn duch weniger vergeffen find !.....

Miß Lupton hab' ich nur flüchtig gesehen, zuerst bei Besichtigung bes Neuen Museums, wo ich sie zufällig traf und wunderbar gleich erkannte, bann bei Fräulein Solmar, wo sie aber nur einen Theil bes Abends blieb. In ihrer Art und Richtung erschien sie, wie auch in ihrem Neußern, unverändert. Ich beneibe sie um ihr Studium bes hebrässchen!

Mit ver Gesolschaft: sieht es gegenwärtig beteilbt aus, und ver Winter läßtissich ivaurlg an. Iwar ber Prunt ber geoßen Welt wird nichtissehlen, aber auch ver bürfte biesmal aus mancherlet Gründen geringer und: noch broftwer sein als zuwöhntich. Wir find burch die politischen Ereignisse seinenhablichte biejenigen, die bisher nas zewöhnt waren zu schlagen. Die Leute wissen gicht, und ihre Korwierung

ware ergöplich angufdamen, patten fie nicht bas Steuet bes Schiffes in Banben, auf bem wir anbern alle mitfahren. 3ch rufe zwar noch nicht, wie einige Altpreußen mit bittrem Schmerze thun, Finis Borussiae! boch steht es schlimm genug mit une, und bie Wege, bie uns wieber ju befferem Stand führen fonnen, finb arg verschüttet, babei ift es noch bie Frage, ob man nur bie Luft habe, fie ju geben. Fur meinen Standpunkt, in meiner Ansicht, ordnet fich alles richtig ju großen allgemeinen Zweden, von benen bas Difliebige, Traurige als geringfügig hinschwindet. Meine Buverficht und mein guter Muth find unerschüttert. mare es fur uns ichmache Menichen unverzeihliche Doffabet, immer fo boben fichem Stantopuntt, gang bicht bei ber Borfebung, behaupten mi wollen, es gegiemt uns, bieweilen unfere Gowoode ju zeigen, gung in ber Einzelheit, bes Tages qui feben, und beren Butes! unb Gilimmes : lathenb unb weinenb mitannehmen. Da baben wir benn ieben fest gar vieles bier. was lehr aum Beiden ift. Und überbiss ben

the control of the my and appropriate fixed for the

Rovenber, ber unter allen Monaten ber trübfte, ber leblofefte gu fein pfleget!

Ich halte mich gegen Wind und Better noch ziemlich gut, werde aber dem Winter schon meinen Tribut bezahlen müssen! Diese Jahreszeit ist mir immer feindlich, sie besiehlt mir jedenfalls Einschräntung meines Schreibens, weil meine Augeu mehr von Kälte und Feuchtigkeit, als von helle leiben. Zum anhaltenden Arbeiten, wie ich es wünschte, habe ich es noch nicht bringen können, und mir liegt boch so manches auf, was ich vor dem Scheiben abthun möchte.

Bon neuer Littepatur ift weisig zu sagen, boch erscheinen gelehrte Werke in Fülle. Ein Leben Minabeau's von Pipth (in Wien) kann ich bestens empfehlen; besgleichen eine Novelle von Alexander Jung (in Königsberg), "der Bettler von James Part", — daß beibe mir gewihmet sind, besticht mich nicht. Die Derren Prup und Wolfschn tündigen eine Zeitschrift "Deutsches Museum" an, von der sich viel hossen läßt;

bie Umternehmer wollen jewich teine Frauenbeiträge; fo mogen sie sich in Acht nehmen, bag ihnen bie Mufen nicht gram werben!

Ich habe bie Half-sistoen von Miß Jewebury gelesen, mit geringer Befriedigung. Die englische Sinnebart ift gar zu eng, fordert immerfort die größten Rücksichten; wer nicht diese Fessell gerreift, dem kann freie Dichtung nicht gelingen. Aufgedrungene Biererei und heuchelei erstiden die innere Bahrheit. Die Längen und Beitläusigkeiten sind nicht auszuhalten. Eine kleins Miß kann gegen diese Uebethande nicht ausstwalten. Gine kleins Miß kann gegen diese Uebethande nicht ausstwalten.

Benn Sie herrn Lewes seben, so sagen Sie ihm boch, baß ich feinen Leader bie vortrefflichste Beitschrift finbe, reichhaltig, geistvoll, kuhn und frisch. Bobl möcht' ich wiffen, wer in No. 30 S. 707. 8. ben Auffat Finaucial aud partiementary reform gefchrieben has, er zeigt ben größten, seitensten poli-

tiffiem Mid. Dunbinfein Gubnitnfann nicht genug bebergigtennitbenes - inneren auf bei bei bei bei

Lubmilla entbedt Nichte Morgenblatte Schilberungen aus England, bie fle mir alle von bekannter, Dant, bereffrent begeichnet, und bie ich auf biefe Empfehlung bann gem nachlese. Die Gebrechen ; bes englischen Bebons und Traibens kommen bier oft belligu Tag, ohne bag bie Borguge miffannt werben. Für und Deutsche find bie englifchen Ginfluffe :: febr zweifelbafter Ratur; im Allgemeinen .. gettig .. big | frangofischen : heilfanter : boch wir baben inummacht bie Macht min menben und junachft wohl ruffischen bequemen muffen. + Bum Glud baben alle heutigen Erscheinungen und Gebilbe feine lange Dauer; ein Sturmwind und alles ift fort, ale mar' es nie bagemefen. out for a file Campage parameters

Die Indicheschiefert für, Mecklenburg 2: Jeber Deutsche kaun ...ac: für seiminkandi, sein; großi ober Alein. Die befandere Freiheinsaberidanf, nicht ibestehen, sie ift ein

Ϋ́.

Abzug von bem Streben zur allgemeinen; in biesem Betracht muß nicht nur Ihr Wodlenburg, sonbern auch Kurhessen und Schleswig – Polstein sallen, bamit es beiße wie Uhland singt: "Euch wird nicht anders au- gericht, als wie uns Allen."

Ihre Entzweiung mit Fraulein Lewald ift febr Actes bebauerlich, wurde aber von mir ziemlich vorhergesehen. Sie beibe sind zu verschieden, um bauernd einverstanden zu sein. Fraulein Lewald ift noch nicht hier, wahrscheinlich in Bonn.

Meine Nichte Lubmilla und Fräulein Solmar empfehlen sich Ihnen bestens. Leben Sie wohl und bleiben Sie ber innigen hochachtung und Dankbarkeit versichert

Ihres

ergebenften

Barnhagen von Enfe.

Ihre Gaftfreunde intereffirt es vielleicht zu erfahren, baß bie Alteste Luftpumpe, bie von Dito von Guerffe erfandene; nebst ben beiben halbkugeln für 24 Pferde, hier auf ber Königlichen Bibliothet verwahrt wirb. —

The second of th

Section 1981 (1981) and the section of the section of

and the second of the second o

# 15 mg 1 mg

Little had a goaletter

HYYYX

Berlin, ben 27. Februar 1851.

Verehrtes fräulein!

Ihr angenehmer Brief vom 12. b. erinnert mich, wie sehr ich in Ihrer Schuld bin. Doch weim Sie längere Zeit ohne Nachricht von mir geblieben sind, so heißt bas nicht, baß ich nicht an Sie geschrieben habe, — vielmehr ist mir var mehreren Wochen ein Brief an Sie, ber noch auf bie alte Abbresse lautete, aus London als unbestellbar zurückgekommen, man hatte auf ben Umschlag geschrieben: gone away, leet no addeuss. Die neue Abbresse war nur auf kurze Zeit gegeben, und biese zum Theil schon abgelausen, ich

mußte Gie in unfesten Berhaltniffen, und felbft in befestigten mar ein Ortewechsel nicht ausgeschloffen. Go mußte ich benn marten, bis Gie mir auf's neue fagten, wie und wo Sie leben. Daß Sie wieber in London und zwar in ber Rabe von Carlyle's find, ift mir febr tröftlich. Gie fcbilbern zwar ben Aufenthalt, welchen Sie eben verlaffen haben, als mit großen Borgugen verfnupft, beren Werth ich gewiß anerkenne und fchape, allein bie Schattenseiten fann ich mir lebhaft vorftellen, und grabe fur Gie muß ich biefe ale fcwer zu ertragenbe vorausseten, wenigstens auf bie. Dauer, benn auf turge Beit bintingubliden mag ja die Solle felbft nicht ohne Reig fein. Bie es eigentlich mit Ihnen ftebt, weiß ich aber auch jett nuch nicht; Gie lieben es bon feber, bergleichen mehr angubenten ale megufprechen, und laffen ber Ginbilbungefraft einen Spielraum, ber fonft gang angenehm fein mag, nur nicht in gallen, wo ernfte Theilnahme klar zu seben und zu urtheilen wunfcht. Daß meinerfeite biefe Gefinnung umveranbert malbei, bavon find Sie obne meine Betheurung überzeugt:

. :

Bon mir felbst hatterein ber langen Zeit bes Schweigens auch wirklich gur wenig zu berichten igehabt. Grippe und Grippe und mieber Gripps hatte ber Haptinhalt meiner Zeiten feine miffen. Und noch leibe ich ion ben Machwehen biefer heimtlichischen Kraufen heit; meine Rerben wollen noch gar nicht wieder in Ordnung kommen, das Feberführen weigt sie such seber, kalte Luftstrom; und Unthätigkeit und Wärmen benin ich noch weniger aushalten. Ueberhaupter meike ich, daß das Jahr 1851 nicht mehr ibas Jahr 1850 ift, sondern eines weiter, und daß jedest neue quei neue persöuliche Erfahrungen und Betrachtungen mits beingt.

Dach will ich biefen in imeinem Briefe, nicht machhängen, fonbern zu anbern Gegenständen überm geben. Ihre Schilderung gewiffer unglischen Justande und Kreife trägt ein unverkenthares Gepräge der Wahrheit, und trifft ganz mit ben! Bisbern zustammen, die ich mir auch anbersweher seit langer Beit ausgelesen. Die Bornrtheile, die Beschränftheit melde bort herrschen, sind um so lästiger und anmin

porenber, als fie burch: bien Hebermacht augerer Bortheile, in benen bie Englanber for groß und machtig find, gleichfam gettagen und befchütt werben, bas 20nfebn und ber Reichthum ber Nation bient ibnen, und wenn unfere Dummbeiten auf fleinen Rachen babinrubern, fo fabren bie englischen auf folgen Linienfdiffen. Immerbin, wenn ich nur nicht mitfabren mußt Schafebe, bag felbft bie ausgezeichnetsten, bie febieften und fliffnften Geifter fich biefen Borurtheilen fligen, fle iconen mub beachten muffen; bas mar boch in Krantveich folbit unter bem ftrengften Despotismus nicht bet Sall. Die gange englisiche Litteratur leibet an biefem Uebel. 3ch habe fürglich "Boe" von Dif Remobury gelefen; ein Buch gewiß geiffigen Inhalts, bie Berfafferin bat freie Gebanten, aber ift foudtern im Ausbrud berfeiben und lenkt vorfichtig in bas alte Geleife ein. Die Pruberie verläugnet fich fogar in geldichtlichen Berfen nicht -

Fräulein Lewald war auch im Saufe bei Miß Wynn felbst, und kennt sie baher nicht bloß von bem einmaligen Sehen bei Caelyle's. Ihre beiberseitige Entypeiung beklage ich, um bes Beckrustes willen, ben Sie Beibe babei gehabt. Uebrigenst wante ich bem Berhältnisse schon bier nicht und weissagte kein heil bavon. Sie sind beibe zu verschiebener Sinnesart, und die Wärme ber ersten Bekanntschaft mußte nur ben Gegensap schneller heraustreiben. Fräulein Lewalb hat ben Winter hier verlebt, reist aber in einigen Wochen an ben Rhein, wie ich höre.

Bon Fran von Hohenhausen, von Frünlein Paolifiteine Machricht! 3ch fepe voraus, baß edilibeiteit wohlergeht.

Wir haben nene litterarische Erscheinungen genug, aber wenig, wabei man verharren, wobei man andruben könnte. Die ungarischen Sagen von Therese Pulfikyhaben vielen Beisall gefunden. Einen Moman von; Dr. Max: Ming, einem schlestschen Arzie, kann ich Ihnem empfehlenz er heißt: "Die Kinder Gottest", und bahandelt den Grafen Jinzendorf und die harrn-d huter, so wie die gieichgeitigen Droedener Hösvereiballnisse. Bom der Gräfen Pahn erwartet man ein

Buch in Profat Wert ihre Bekehrung, und Bieber gu Chren ber Jungfrau Maria. -

Bon unfern politischen Berwirrungen schweige ich. Die Fürsten- und Diplomatenhände sind noch unfähiger, als die der bisherigen Bolksvertreter, neue Zustände zu begründen. Die Natur wird schon etwas herausarbeiten, aber nicht etwas ihnen Wohlgefälliges? Einstweilen trägt das Bolk den Schaben, es ernährt die Höfe, die Beamten, die Deere reichtich, sich selbst kümmerlich. Wir haben neue Steuern und Abgaben in Külle, und weitere stehen in Aussicht.

Fränkein Solmar nab meine Richte empfehlen sich Ihnen bestend: Sie: sind auch nicht frei von Grippe geblieben, das matte gelinde Wetter, war niemanden zubräglich, und nur zum Schein angenehm. — Diß Aupton habe ich nur ein paarmal gesprochen; sie war noch wie früher eifrig und lernbegierig, aber ihr unsere beutschen Staatssachen beutlich zu machen, ist mir schwertich gelungen, fo sehr sie mich ausfragte.

Daß Carlyle mir gefdrieben .. hat, wiffen Sie

effo; baß er aber Antographen für mich habe, muß ich bezweifeln, benn er erwichnt ihrer nicht, und hätte auch Gelegenheit gehabt, sie mir burch heren Reuberger zu schicken. Ihre Bersicherung beruht wohl auf
einem Mißverstand. Ich will ihn auch keineswegs mit
ferneren Zumuthungen qualen, sonbern bin ihm vollauf
bankbar für frühere reiche Senbungen. Bon seinen
Latter day pamphlots ist eine beutsche Uebersehung angekünbigt; sie finden bei uns vielen Widerspruch, besonbers bie Aupreisung der Sklaverei.

Leben Sie wohl! Meine besten Bunsche für Sie! Bas aber in gegebenen Fällen bas wahrhaft Beste ift, wiffen wir armen Sterblichen selben zu bestimmen, weber für Andere noch für uns selbst! Am Ende muffen wir Alle uns mit Ergebung in bas fügen, was ber himmel, was bas Glud für uns thun will.

In antheilvollfter Gefinuung aufrichtigft ergeben

Ihr

gehorfamfter Barnhagen von Enfe.

Alternative of the second o

Search Sea

120 13 1 10 1 17 1 4 1 B

LA WILLIAM DESTRUCTION - LAND R S. A BOT OUT BY THE ALICE OF THE SALE BY THE SALE Service as the first examination of Fibrary angles (existing Something many many than the and the Mandage of the Commence of Every to the transfer of Marian Sections A CONTRACT SXXXX, A CONTRACT OF SAME WAS Additional and the second section to the second section of the section of the second section of the section of the second section of the sec 20 30h Beflen, ben 20: Duf-1881. े हैं। अर्थ आहे जाहे की कि कि विकर्त की उनमें Berefittes dräusein! the analysis and the second of the second of the real . So lange fichme botte ich von Ihmen feine Rache richt empfangen, bag ich glaubte, fie wirbe mir plopa lich aus ber Mabe gutommen, benn Ihre Mbficht, nach Medlenburg gurlietzutebren, batten Gle mir fcom ans gebeutet. Da etscheint unerwartet gestern Rachmittag ein großes Padet Bicher, und babei 3hr Brief mom 2. April! Bom 2, April, in ber fiebenten Boche, bus ift freilich feber fpat, mund wie wiel tann fich feitbent veranbert babent Aber ich bente, in biefer Ausftela iningeneit, werben Gie boch England unicht: werlaffen, und fo fcbreib' ich getroft an Sie unter ber alten

Abbreffe. - Bor allen Dingen bitte ich Sie, herrn Carlyle für bas prächtige Buch, bas er mir burch Sie gefanbt, meinen innigften, erfreuteften Dant ju fagent Sein Befchent bat mich nicht nur erfreut, fonbern wahrhaft erquidt, es fam in gelegenstem Augenblid, und ich bachte taum, bag, bie Schonbeit bes Meugern, bie Pracht bes Banbes, bie glanzenben Bilber, furz, bag iber Sinnenreig mir fo michtig fein konnten, babei fing ich fogleich zu lefen an, und ber frifche, tuchtige Beift bes Berfaffers ergutffrintet fcutttalte mich, mir war es ein Benug, burch feine lebhaften Schilberungen fooleich mit toufent i Deilen bintvopgeführt au werben, und alles was mich biet, thalid berührt vergeffen gir konnen. Sich fureche nicht von ben allgemeinen Inftäuben: allein, fonbern auch auch am meiften von mainen eigneur .. Gie muffen miffen, bag ich feit feche Bochen Brank bin, fauf mein! Bett, wenigfiens auf mein Bimmer befchränft. Ruchbem: ich ben gutgen Binter gefraufelt, befiel mich im Mufame bes Appil bie: britte : Brivne: Beis foliber : Mieberhobeng : und im Frubling, mo alles gabet, natifelic Die beftigfte. Grin that the other on Zie where the date

ift alles geworben, bie Blutben fint getommen und vergangen, und ich babe michts bavon gehabt! Aber eigentlich bat auch bas wurme Frühlingswetter gunzlich gefehlt, raube talte Lage folgen auf falte Lage, und mein Duften weicht gewiß nicht, fo lange bies Better bauert. Daß er ber nillben Commermarme weichen werbe, barf ich wenigstens boffen, - und wenn er nicht weicht, - nun, fo weiß ich, was ich von ihm ju balten babe! - In meiner Abgefichiebenbeit tount' ich mande Tage gar nicht fpreden, nahm baber auch teine Befuche an; und fo gefcah es benn, bag ich fogar Ihre Dante, bie feit vier Bochen bier ift, unb bie meine Richte befuchte, nicht empfangen burfte! Seit einiger Zeit geht es mir in fo welt beffer, bag ich meine Stimme wieber babe und Leute feben barf. und ba Ihre Tante, noch bie Beibe bes Relebrichsbentmats bier feben will, fo hoffe ich, baf fie bis babin auch ihren Befucht ernenern miet; bag, ich in ben machften Tagen fir werbe auffuchen konnen, ift leiber nicht mabricheinlich! . - Bergeiben. Gie biefe lange Ergabinng von mir felbft, ich mußte boch fagen,

wie es stodt, schin um der Rachscht willen, die ich angusprechen habel. Sagen Gie nich herrn Carlyle davon so viel als nöthig damit er mich entschuldige, das ich nicht alsogielch ihm selben schreibe, und ihm ben Dank ausdnücke, den ich lebhoft für seine große Kreundlichkeit empsiche! Auch stir die schöne autographische Geltenheit; die er seiner Sendung gütigst beigefügt, din ich ihm sehr verbunden; dergleichen freut mich immer sehr, was ist dei mir vortresslich aufgehoben. Auch Ihren, verehres Frünlein, din ich sin Ihre freundlichen Gaben dankbar berpflichtet, und preise das liebenswürdige Gedächtniß, das der Reigungen dar Freunde stetz eingebenk dieibt! Fahren

Berlegen Ihrer kunftigen Verhältnisse ware ich in Berlegenheit, Sollte eich Ihnein. darin einen Rath ernitheilen. Alles ist hier perfonlich, vieselben Umpanbe fönnen eine Parables und zeine. Solle sein, je nachbem iber Charafter ift, der in sie versäht wird; seber muß bier für sich seihe einstehen, prüfen, arfahren, ent-

. 111

scheiben nach innerster Sigenheit. Oft geben Dinge ben Ausschlag, die Rleinigkeiten scheinen, aber es im gegebenen Falle gar nicht And. Sines nur gebe ich Ihnen zu bedenken, was mar sehr wichtig bäucht. Sie sind seite zehn Jahren englisches Leben gewohnt, alles ist bort wenn auch nicht frei doch groß, baran nimmt ein offner Sinn immer Theil, und so gehörte Ihnen bort vieles, was Sie perfönlich nicht berührte. Werben Sie das Leben in Mecklendurg ertragen, das kleine, engzugeschnittene? Ich sürchte, daß bei voller Freiheit, — und wo ist diese, und besonders für Frauen se vorauszusehen? — Ihnen in der Deimath beklommener zu Muthe sein wird, als in jener glängenden Fremde bei einigem Iwange.

Für Ihren Novellenkranz würde ich Ihnen beffer Beiträge nachweisen können, wenn Sie altere Sachen betüdsichtigen bürften. Da würde ich Ihnen heinrich von Kleift, Achim von Arnim, Clemens Brentano besteut empfehlen. In ben neuesten Erzeugnissen biefer Ard weiß ich wenig Bescheib. Bon Fraulein Paoli

hab' ich nur Gebichte gelesen, keine Novelle. Die Erzählung von Delene Dahn, beren Sie erwähnen, ist eine Uebersehung aus bem Ausstschen, würden Sie Uebersehungen übersehen wollen? Geistergeschichten weiß ich gar keine namhaft zu machen, als bie von Jung-Stilling in seiner Theorie ber Geisterkunde ge-sammelten, die aber alle, soviel ich mich ertnnere, für Ihren Zweck unbrauchbar sind. Daß Frau-lein Lewald-sür ein Taschenbuch schreibt, ist mir unbekannts ihre "Dünen- und Berggeschichten" werben Sie kennen.

Ihr Brief an Ftäulein Pavli ist im Sause bes Derrn von Protesch abgegeben, mo ste jest sich aufhält, weiß ich nicht. Fräulein Lewald ist wahrschein-lich in Jena, und wird wohl später an den Rhein reisen. Fräulein Solmar ist seit drei Wochen mit Ihrer Familie in Posen, und kommt erst in zehn Tagen wieder; Ihre Gräße soll Sie, aber noch vorher empfangen. Meine Nichte dankt fremdlicht und ermiedert die besten Wichtel Sie, bat auch lange

Beit an huften gelitten, ber Gie aber nicht hinberte auszugehen; unfre Schachparthien Abends mußten wir auf lange Beit einstellen.

Wenn herr Milnes sich wenig bliden läßt, so mag das einen guten Grund haben. Mich bunkt, ich hätte gehört, er ginge auf Freiers Füßen. Bielleicht haben Sie es seitdem auch vernommen. Ihm wünsche ich alles heil, und traue ihm zu, daß er ein guter, ein ebler Chemann sein wird.

Hier ist es still und leer. Zum 31. wird bie Stadt sich füllen, aber das Gepränge wird ohne Bolksfreude sein. Die Demokratie sieht mit Wohlgefallen, daß ein Demokraten-König verherrlicht wird und alle andern Könige in Schatten stellt, aber das bleibt in der Stille. Uebrigens kann es keine größere Ironie geben, als daß die heutige Staatssgewalt Friedrich dem Großen ein Denkmal errichtet.

Wollte nur bas Wetter sich bessern! Es ist Barnhagen von Ense's Briefe. raub und kalt, und ich bufte fortwährend. — Leben Sie wohl! Alles Befte für Sie wunfchend und hoffend, in hochachtungsvoller Ergebenheit

Ihr

gehorfamster

Barnhagen von Enfe.

XL.

Berlin, ben 5. Rovember 1851.

Verehrtes fraulein!

Frau von Zöllner, bie mir Ihnen gütigen Brief. überbrachte, traf mich, wie man mich jetzt gewöhnlich trifft, unwohl. Doch hatte ich bas Bergnügen, sie in einer Abenbstunde bei mir zu sehen, ba sie sich as gesallen ließ, an meinem Sophalager auf einem Kehnstuhl Plat zu nehmen. Sie ist eine stattliche Erscheinung, fein, sinnvoll, und babei tüchtig; sie sprach so verständig als angenehm. Ich hoffe sie bei ihrer Rückehr aus Meckenburg länger und besser zu sehen, und auch so wohl zu sein, pum sie nach ihrem Wunsche

mit Fraulein Solmar befannt machen zu konnen. Daß fie biefe icon einmal früher - vor vielen Jahren befucht habe, flarte fich balb als ein Irrthum auf, ber auf Rameneverwechelung beruhte. - Bon Ihnen brachte Frau von Röllner mir, übereinstimmenb mit Ihrem eignen Briefe, gang gute Nachrichten, wenn auch noch nicht fo zufriebenkellenbe, wie Ihre Freunde fie wunschen burfen. Dit größtem Bebauern erfuhr ich bei meiner Rudtehr von einem Ausfluge nach Thuringen, bag ich unterbeffen Ihren Besuch bier verfaumt hatte; bann borte ich lange nichts von Bonen, bis ich aus einem Briefe von Frau von Sobenhaufen erfah", bag Gie Dresben gum Bobnvit erwählt haben. Diefe Stabt bat ihre großen Borguge, felbit vor Berlin, mas ich eingefleischter Berkner willig anerkenne. Dog es Ihnen bauernb bafelbft gefüllen und nach Ihrem eignen Ginne beftens moblergeben! 1964 Adv. 1965 1966 19

Bas Gle bon Ihrer Sante fcrefben, ift mir febr begreifich. Doch ift bei aller Unvereinbartett

. . . .

ber Gemüther ein äußeres gutes Bernehmen möglich, und wünschenswerth. Die Lebenstraft und die Theilnahme am Leben, welche sie unter allen Umständen und in das Alter hinein sich bewahrt hat, gehören jedenfalls zu den besten Eigenschaften, und können mahrlich zum Borbilde dienen. Jest ist sie ohne Zweisel wieder in Dessau, und wenn sie ihrer Gewohnheit treu bleibt, so sehen wir sie wohl zum Winter wieder in Berlin. —

Frau von hohenhausen kundigt und Fräulein von Seefried an, und bezeigt selber große Neigung nochmals zu versuchen, ob es ihr hier gefallen könne. Ich habe ihr zugeredet, denn das Fehlschlagen des früheren Bersuches hing von besondern Zufälligkeiten ab, die sich nicht wiederholen werden, und bei längerem Aufenthalt sindet sie gewiß den Kreis, in welchem ihr Geist und Sinn sich befriedigt fühlen wird.

Selt einiger Zeit weist Frau, von Goethe bei uns, boch leiber sehr wenig fichtbar, benn sie ist bie meifte Zeit kant gewesen. Ihr ift in altern Jahren vie feldne Gabe verlieben, alle Menfchen mit benen fie in Berührung kommt für fich einzunehnion; ihre Liebenswürdigkeit frönt aus reiner innern Quelle, und ift barum so wohlthuend. Auch Frau von Goethe hat größe Luft, fich binftig im Berlin bauernd nieberzulaffen. —

- Rod eines anbern werthen Wintergaftes muß ich Es ift bies Dre. Robinson geb. von ermähnen. Jatob, von ber Sie gewiß icon gebort haben; fie bat unter bem Ramen Talvi gefdrieben, und zwar febr fcasbare gebiegene Bucher, wie man fie von einer Frau faum erwarten follte, Uebersepung ferbifcher Boltelieber, Untersuchung ber Aechtheit ber Bebichte Diffian's, Ueberficht ber gefammten flavifchen Litteratur - bies in englischer Sprache -, enblich eine Beschichte ber Rolonisation von Neu-England, ein Bert, bas neben Bancroft's Behandlung beffelben Gegenstanbes in feinem eigenthumlichen Berthe baftebt und ber Berfafferin bie gebite Ebre macht. Mrs. Robinfon war feit eiff Juhren nicht in Deutschland, und findet natürlich vieles verändert. Sie felbst aber ist bieselbe würdige Frau geblieben, die sie war, rechtschaffen, verständig, geisthell und heiter. Auch eine sehr angenehme und ausgezeichnete Tochter hat sie bei sich. Der Mann wird nachmals Palästina besuchen, um seine frübere Reise zu ergänzen.

Es fehlte wenig, so hatten wir im herbst hier ben Besuch von Fraulein Bynn und ihren Schwestern gehabt; allein bie Jahreszeit war schon fehr ungunstig, und ich war nicht fo eigenfüchtig, um ihnen zuzureben, zumal auch Gesundheitsrudsichten mit in Rechnung kamen.

Carlyle hat mir sein neuestes Buch, bas Leben John Sterling's zugesandt. Das Buch gewährt merkwürdige Blide in das englische litterarische und gesellige Leben. Inzwischen sind hier bei Reimer Auszüge aus Carlyle's Schriften in deutscher Uebersehung erschienen, unter dem Titel "Beiträge zum Evangeslium der Arbeit." Die Auswahl und Uebersehung ist von herrn Neuberg, den Sie in London bei

Carlyle muffen gesehen haben. 3ch habe ihn als einen wachern, wohlbenkenden und einsichtsvollen Mann kennen lernen, und seine Schrift ift zeitgemäß und verbienftlich. —

Bon Ihren Berhaltniffen und Absichten in Dresben bab' ich feine beutliche Borftellung. Da Sie mit ben herren Auerhach und Gugtow befannt geworben find, fo fann es Ibnen wenigstens an litterarifchen Unnehmlichkeiten nicht fehlen. Des Lettern "Ritter vom Beifte" fangen enblich an im Dublitum burchaubringen; in Eugland ober Franfreich murbe ein foldes Bert bem Berfaffer nicht nur bie Fulle litterarifchen Ruhmes eintragen, fonbern auch bas weltliche Bebeiben weithinaus ficheritellen. Ein beutscher Autor bat alle Gebrechen feiner Ration ju tragen. Brufen Gie Fraulein Paoli auf's allerschönfte von mir. Deine Damen bier erwiebern bantbar Ihre Griffe und wollen Ihnen bestens empfoblen fein.

Leben Sie mohl, und bleiben Sie meiner boch-

achtungevollen und theilnehmenben Befinnungen ver-

Jþr

gehorfamft = ergebener

Barnhagen von Enfe.

XLI.

Berlin, ben 11. Januar 1852.

Sie muffen mir verzeihen, verehrtes Fräulein, wenn ich im Schreiben säumiger bin als sonst; es ist wahrlich gegen meinen Willen und meine Reigung, baß ich biese gewohnte Thätigkeit, bie mir zugleich Pflicht und Bergnügen ist, einigermaßen zu beschränken habe. Seit dem Derbste bin ich in stärkerer Weise, als je vorher, von Rheumatismus heimgesucht, der mich wohl von Zeit zu Zeit wieder freiläßt, aber nach kurzer Frist auch wieder befällt und dann auf eine Reibe von Tagen, ja sogar von Wochen in unthätiger

Bettrube gefangen balt. Da baufen fich bann bie manderlei Geschäfte und Beforgungen, litterarifte und anbere, bie aus fruberen Belten fich gn mir bergewöhnt baben und bie fcon filt gefunde Tade oft zu viel find, in foldem Dage, bag ich mich unfabig erflaren muß, fie zu erlebigen! Dies gilt besonbere von ben Manuftripffen, bie man nitr jum Durchleffen fenbet und für bie' meine Mugen nicht niehr ausreichen. Aber auch mein Brieffchreiben leibet babet, und febr zu meinem Bebauern ! Saben Gie alle giltige Radficht mit mfr! - Ihren vorletten Brief hat bie Dame, welche mir ibn felbft überbringen wollte, mit namenlos zugeschickt: Ihren letten babe ich burch bie Doft richtig empfangen. 3ch febe mit Bergnugen, bag ber Aufenthalt in Dresben Ihnen mannigfache Befriedigung gewährt, und bil Gie flicht einen Rreis von Befanntichaften und Befchaftigung baben, ber Ihnen ben in England verlaffeiten ju erfeben beginnt. Im Berlaufe ber Beit, bei fortgefestet Thatigfeit wirb fich bas buffentlich immer beffer ftellen, und bas fcone Dresben Ihnen gur angenehmen Beimath werben. 3th glaube wirfich, bag Dredbet

jest vor Berlin große Borguge bat, bie Aufpruche find geringer, bie Darbietungen größer. Berlin ift ein fünftliches Gebäube, jebe Störum ift bier empfinblicher, gefahrvoller, und menn in bem Raberwert einiges ftodt, fo leibet gleich bas Bange; fcwinben wesentlichen Unnehmlichkeiten, bie fich bier mit Reit beraufgebilbet, fo kommt man leicht auf Frage, warum man bier wohnt in biefer theuren Bufte, warum nicht lieber anberemo, inmitten fconerer Ratur, freundlicherer Umftanbe? Diese Frage bat fic mir in ben letten Ighren ichon mehrmals aufgeworfen, und nur meine tiefe Unbauglichkeit an bie Statte fo vielfähriger theurer Erinnerungen läßt mich fie jebesmal eifrig abweisen. hoffnung, bag folde Buffanbe, wie fie mir früher lieb und werth maren, fich berftellen fonnten, bege ich nicht, wenigstens für nachfte Beit nicht. Die Gehaffigfeit bes Partheiwesens bat fich zu tief eingeniftet, und auf bem betretenen Bege tann fie nur gunehmen, fo wie bas Migverantigen und Unbebagen, ba auf teiner Seite, auch auf ber berrichenben nicht, ein rechtes Bebeiben au fpuren ift. 3d mache fur mich amar teine perfönlichen Ansprüche, ich bin mit bem Umgang ben ich mir gewahrt ganz zufrieben, aber ben Einfluß ber Luft, in ber ich lebe, kann ich boch nicht abweisen, und so bringt bie allgemeine Stimmung in mein stilles Zimmer mit ein, ich athme sie, wenn ich lese, wenn ich schreibe, sogar wenn ich krank zu Bett liege. Nur große, jeht nicht zu gewärtigenbe Beränberungen können biesen Zustand hessern, — und ich werbe biesen Wechsel nicht erleben.

Daß Sie herrn Dr. Klemm feben, freut mich für Sie. Er gebort zu ben tüchtigsten unfrer Gelehrten, und sein ausgezeichnetes Berbienst wird in immer weitern Kreisen anerkannt.

Bon Miß Atcherley habe ich neulich gehört, daß sie am Rhein sehr thätig für die katholische Kirche eifert, ob mit Erfolg, wußte man noch nicht; altkatholische Länder sind in diesem Betreff nicht selten ganz unfruchtbar. Mir ift es noch heute täthselhaft, warum Miß Atcherley sich so gestiffentlich und aus britetlich venistht hat, mich über ihren Glandenseiset in täuschen; sie stellte fich mir als eine in Religionsu sachen ganz gleichgustige Verson bar, die von bem

Mebertritt ber Grafin Sahn gar nichts gewußt habe, ist benfelben nicht einmal billige. Ich kann mir keinen Grund ausbeuken, marum fie biefe Luge für nöthig pher nüblich hielt. —

Das neue Buch von Auerbach ist mir noch nicht zu Gesicht gekommen. Ich bin aber ber Dorfgeschichten nun schon ziemlich satt, so wie ber Dlabrchenduselei, was sich ber Wald erzählt, und anderes bergleichen.

Der Auffat in ber illustrirten Zeitung, wo von bem Magnetistren eines Mr. Coof die Rebe ist, habe ich wahrscheinlich überschlagen, was ich nicht gethan hätte, wäre mir bekannt gewesen, daß Sie ungenannt barin vorkommen. Welche Nummer war es? Bielleicht kann ich sie nachsehen. —

Frau von Sobenhausen, nach ber Sie fragen, hat mir vor einiger Zeit geschrieben. Sie war schon ziemlich entschloffen, auf ein paar Monate hieber zu tommen, gab es aber wieber auf, als eine Reisegefährtin, auf bie fie gerechnet hatte, burch Umftanbe verhindert murbe. Sie scheint wohlauf und litterarisch fleißig;

as in house

ihr bichterischer Geift erhalt fich munberbar frisch. Sie mußte aber nicht in Minben leben! -

Sehr icon, bag Fraulein Paoli Fortschritte im Ruffischen macht! Aber gar nicht schön, bag fie uns nach Italien enteilt! —

Meine Damen erwiebern Ihre Gruße angelegentlichft. Leben Sie wohl und bleiben Sie ber hochachtungevollen Gefinnung versichert, in ber ich verbleibe

Ihr

ergebenfter

Barnhagen von Enfe.

13 (A) Barrier

Security of the first of the security of the s

tegrama (i n. 1944), a se se sest anales es es Sentire **xim** es **de** se estar es es escriber en es es

Berlin, ben 5. Februar 1852.

Sie haben mir eine so kurze Frist gestellt, verehrtes Fräulein, baß ich nicht abwarten kann, bis ber innern Lust und Stimmung auch bie Gunst ber äußern sich gesellt, sonbern Ihnen unter ben störenbsten Umständen antworten muß, mit Schwindel, Augentrübe, Nachbarlärm und unnühen Anfragen, die mich heimsuchen! Nach dieser Borrede wissen Sie nun, daß Sie beim Lesen bieser Beilen ben ganzen Borrath Ihrer Nachssicht auswenden mussen!

Bor allem meine besten Gludwunsche zu bem rafchen Ausfluge nach Bien, ber Ihnen auch wie ich

febe nicht unergiebig geblieben ift. Frau von Goetbe ift eine ber liebenswürdigften Frauen, und Frau von Dereine ftebt mir ebenfalls in ber Erinnerung als folde; gefeben babe ich fie leiber feit breifig Sabren nicht! Das Buch von Rompert hab' ich mit größtem Untheil und Boblgefallen gelesen, als ein achter Jubenfreund wie ich bin. Batten Sie fich boch feine Danbidrift von ibm fur mich geben laffen! Jest wollen Gie nach Munchen, Stuttgart, Frankfurt? Gine berrliche Reife, wennschon in ungunftiger Jahreszeit! :Doch bolt bie gunftige Gie wohl noch ein, ba ein früher Frühling beschieben scheint. Was werben Gie aber fagen, bag ich Ihnen feine Briefe für jene Orte fante? Den Tabel, ben Gie gegen Fraulein Panli aussprechen, burfen Gie barum nicht auf mich gnwenden! Denn baren Gie nur, wer alles in Minden mir befannt ift: Frang von Baaber, Minister von Schent, Dbertonsifterialrath Riethammer, Profesor Gerres, Freiberg von ber Tann, Fürft von Löwenstein und noch manche Anbre, benen allen ich Gie gern empfehlen murbe, es ift, pur ber eine Barnhagen von Enfoje Briefe. . 18.

Uebeistund babel, daß sie bile schon tobt subt. Ebonso geht es mir mit Stuttgart, Defveiberg, Frankfurt; ich bin ans einer alten Zeit, ich vereinsame in der weiten mehr und mehr. Schlimmer aber noch als mit ben Tobten geht es mir mit manchen Lebenden, die ich zu ben Tobten rechnen muß, ohne daß sie gestrorben sind. Solcher siben mir noch genug in der Welt umber, und ich gönne ihnen ihr bisiben Leben, gegen das ich mich noch ganz frisch und jung fühle, aber ich kann an folche kein freundlich Wort mehr tichten. In Stuttgart haben Sie herrn von Cotta, das wird Ihnen zu allen weitern Bekannt-schaften helsen, die Sie wünschen können.

Daß mein letter Brief in ummuthiger Stimmung gefchrieben war, ist möglich, aber ich kann nicht gluuben, baß sie eine muthlose und gedrückte war. Erug mein Brief biesen Schein, so war es ein falfcher. Ich bin im Gegentheil von bem frischesten Muthe beseitt, und bie Hoffnungen und die Zuverschit, die mich seit Jahren erfüllen, bestätigen und farken sich mehr and mehr. Alles was sich ereignet, ist Wasser auf meine Mühle, und bie geht Tag und

-Racht mie lustigem Rlappern fort. — Jeh bin übenzeugt, und kann warten. Das ift bie Seche.

Rur alle iconen Mittheilungen ben berglichften Dant! 3ch freue mich, bag Gie in einem fo geistig reichen Rreise leben, und beneibe Gie um Ihre Unterhaltungen mit Berren Rlemm, Bebfe ic. Bas Berrn Dr. Bebfe's Unfrage megen ber erften Frau von Beng betrifft, fo hab' ich ju berichten, baß Beut greines Biffens mur Einmal verheirathet mar, mit einer gebornen Billy, von ber er jeboch ichon geschieben mar, als er nach Defterreich ging. Dorothea S. in jener Zeit fann nur Dorothea Schlegel beifen follen, bie alteste Tochter Moses Menbelssohn's, verheirathete Beit und barauf Battin Friedrich Schlegel's, als beffen Wittme fie im Jahre 1839 ju Frankfurt a. M. ftarb. Ginen ibrer Beitfohne finben Gie bort beim Stabelichen Museum angeftellt. -

Fraulein Colmar und meine Richte erwiebern freundlichst Ihre gutigen Gruße, und stimmen in

meine wärmsten Reisewünsche für Sie ein! Leben Sie benn wohl, und kehren Sie glücklich heim. 3ch hoffe Sie lassen mich Ihre Rückfunft balbigst erfahren, ober schreiben mir von ber Reise, wenn biese sich in Zeit ober Raum weiter ausbehnen sollte! In unwanbelbarer Gesinnung hochachtungsvoll und ergebenst

Ihr

gehorfamfter

Barnhagen bon Enfe.

#### XLIH.

### Verehrtes fraulein!

Ein am Montage burch einen Solbaten bei mir abgegebener Brief aus Dresben hat mich sehr erfreut; aber ich erschraf, als ich sein Datum las, ben 5: November! Eine so lange Zwischenzeit, wo hat er sie zugebracht? Da lob' ich mir die Post, als die noch immer beste Gelegenheit! — Sie schreiben mir von Carlyle's Aufenthalt in Dresben, wie ich Ihnen von seinem hiesigen schreiben könnte. Sanz bieselbe Art; diese Unbeholsenheit und Berzärtelung bei so frischem gesunden Aussehen, dieser eilige Eiser bei so geringer Ausmertsamkeit, mußten hier wie bort

ben gleichen Einbrud machen. Auch er felbft bat feinen 3med fcwerlich erreicht, es ift meines Erachtens, als ob er bie Reise gar nicht gemacht batte, aufer baf es nun mit Grund beifen fann, er babe bie hauptstabt und ein paar Schlachtfelber bes großen Ronigs mit Augen gefehn. Auf feine Frage nach Buchern fonnt' ich ibm nur wie herr Dr. Bebfe antworten: "Eines nicht, aber bunbert! " worauf er fich scherzend gegen feine Reisegeführten außerte, er babe nach Fischen gefragt und ich ihm geantwortet, im Meere ba feien viele! Das Schlimmfte aber ift, was Sie von ihm wiffen und sagen, bag er nach Zeit und Umftanben fein geillenhaftes Wefen febr gut ablegen und artig und aufmertfam fein tann. Doch er mag feine guten Grunbe haben, ju fein wie er ift, und baß er is viele Freunde und Anhanger bat, fpricht febr fur ibn. 3ch bin febr begierig ju feben wie er Friedrich ben Großen verarbeiten wirb. Bis fest bab' ich wenig Bertrauen. - Giner anbern englifden Berfonlichfeit, beren Gie erwähnen, fann ich nur mit Achfelguden gebenten. Din Atcherler bat

mir ans freien Stüden ihre religiöse Meinungen erHärt, aber gang anders, als die Thatsachen sie bezeugen; benn es ist ausgemacht, was sie wir läugnete,
baß sie der Grösen hahn die Brücke gehaut, über
welche sie gegangen ist. Meinetwegen! Ich habe nicht
barnach gefragt; aber warum sagte sie mir das Unrichtige? Möge sie fortsahren, Proselyten zu machen,
ich habe nichts bawider. Aber mit der Gräsen hahn
hat sie kein Meisterstück gemacht, ich halte sie noch
immer für eine misrathene Katholikin, in der die Religion boch nur eine andere, ihr neue Art von Weltlichkeit ist. —

Sie werben wiffen, baß Frau von hohenhaufen, nach Dresben in Paris war, und bort Abentheuerliches und Angenehmes erlebt hat; ihr nachster Befuch soll nun Berlin fein. —

Bon hiesigen Sachen weiß ich wenig zu melben; Sie wissen wie klein ber Areis ift, in welchem ich lebe, und felbst diesem gehöre ich im Augenblide nicht. an, benn seit acht Tagen bin ich wieber fehr leibendund verlasse das Zimmer nicht: Die ewigen Ertöllungen bilben ein wahres Gebrechen, das in allen Regungen des Lebens hinderlich ist. Ich sollte fleißig arbeiten, ich habe so manche Aufgabe, die ich noch erkebigen möchte, und muß Wochen, Monate ungenutzt versließen seben! Am Ende lesdet auch mit dem Körper der Geist, und wie Fichte behauptet, daß der Mensch se älter besto schlechter werde, so kann man and sagen: ebenfalls nicht klügert —

Wie ungeschickt hat Dr. Kühne von Ihrem Buche gesprochen! Ich sage ungeschickt, benn offenbar hatte er keine schlimme Absicht; er wollte bas Buch empsehlen, und verdächtigt es. Aber Unbebacht und Taktiosizeit sind in ben Kreisen beutscher Kritik und Tageoschriststellerei ganz zu hause! Daber auch auf biesem Felbe, von bem bie größten Wirkungen ausgeben könnten, fast nichts geleistet wirb.

Bon Ihrer Tante in Deffau haben wir lange michts gehört. Ich bente, nächstens kommt bie angenehme Botschaft, baß sie wieber jum Besuch hier singetroffen ist. Ich werbe bann nur um so mehr mein Kranksein und ihre entlegene Wohnung bebauern mussen! — herr von Sivers ift bereits hier, und uns sehr willkommen, er hat schöne Talente unbmannigsaches Wissen. —

Meine Nichte und Fräulein Solmar empfehlen sich Ihnen bestens. Leben Sie wohl, und lassen Sie Ihre nächsten hoffentlich besten Nachrichten von Ihrem Ergeben nicht so lange unterwegs sein! Mit besten Wünschen in größter Dochachtung

Ihr

gang ergebenfter

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 3. December 1852.

Daß wir auch Fraulein Wynn und ihre Schwester hier kurze Zeit als angenehme Gaste gesehen, werben Sie wohl wiffen. Beibe haben bei allen Menschen bie vortheilhaftesben Einbritte hinterlassen. — Jest ift heer Rio aus Paris hier, ben Sie auch wohl von London her kennen; er hat do t'art chrétien ge-schrieben ac.

#### XLIV.

Berlin, ben 12. Januar 1853.

## Verehrtes fräulein!

Von allen Seiten hör' ich über Ihr Buch nur Lob und Beifall, und ich selbst kam nicht anders als von herzen einstimmen; es ist ein Buch von Gehalt, ber sich in anzinhender, verständiger Weise darletzt; man fühlt die Wahrheit scharsbeobachteter Wirklichkeit, und in der Auffassung die menschenfreundliche Theilnahme, die nicht nur erschüttern, sondern auch wildern möchte, und der die des Lesers sich gern auschließt. Die verschiedenartigsten Personen sind von Ihrem Buch ausgenehm ergrissen worden, und erkennen es als ein gelungenes, löbliches an. Bor allem rühmt man die feste Sand ber Ausführung. Ich zweiste nicht, baß bies Urtheil burchbringen wirb, benn es ift in ber Sache mobibegrundet, und felbft bie tattlofen, unge-Schickten Rritifen läugnen bies nicht. Begen lettere bestimmt aufzutreten, balte ich baber auch gar nicht rathfam; es ift beffer, fie ihrem Schidfale preisgugeben, bem mas fcon im Berhallen ift, fein Echo gu 3ch felber bin in biefer Beit wenig barauf eingerichtet, öffentlich bas Bort gu nehmen, angefangene, von veinlichen Schwierigfeiten umgebene Arbeiten bebrangen mich, rauben mir jegliche reine Stimmung au anbret Thatigkeit, und babei leib' ich fortwährenb an Unwohllein, bas burch bie rheumatische Bitterung fonft burd. Dilbe angenehm - ungewöhnlich befürbeot wirb. Auch find Gie fehr im Irribum, wenn Sie glauben, bag mir litteraufche ober volitifche Blatter offen fteben; ich weiß bochftens eines, wo man meine Ansenbungen anfaunehmen geneigt ift, unb ba bat fic ber Rebutteur vorbehalten fiber 3hr Buch ju fprechen, und bies im wohlmeinenbften Ginn. --

Mas England bin ich feit längerer Beit obne Rachrichten, wenigstens in Beireff Cartyle's. Meines

Erachtens muß er mit feiner Reife wenig aufrieben fein; Deutschland, infonberheit Berlin, fann ihm nicht gefallen baben, fo ichlecht bat er beibes gesehen. Wir haben alles aufgeboten, ibm freundlich ju fein unb ju bienen, aber ich furchte mit folechtem Erfolg. In ben Sinn einzugeben, in welchem .. er Friedrich, ben : Wrogen auffassen und behandeln will, war mir freilich unmbalich. Für ihn und die Sache mare min fest lieber, bag er fein Borhaban aufgabe, fo febr ich früher ibm gurebete. Der Stoff ift ju febwierig, ju verwickelt, ju fremb für ibn, und läßt fich aus jaufenb tleinen Gingelbeiten, bie gufammen wichtig find, nicht unverlett berausfchalen. Gine Merfwundigfeit wird Carlyle's Buch boch immer fein. Inbeg glaub, ich nicht, bag er litterarifch fexner fleigen wirb, er bat feinen Gipfelpuntt, mie mid bunft, ichen überschritten.

Es freut mich au hören, baß es Ihnen in Dresben fortwährenb gefällt und wohlergeht. Der Winter ift bei uns überall eine Durchgangszeit, bie man übersteht; ber Sommer bei Ihnen eine besto schönere Zeit bes Genuffes; mir ihien muffen uns auch bann nothburftig behelfen. Ich habe ben vergangenen Sommer

undervikkt dier zugebracht, für ben nächten, wenn ich meiner Arbeit lebig ober überhoben bin, regen fich schon zieht muncheulei Winsche, besen einige and sehr nach Dresben ziehen. Indes ich habe geternt, aus Winschen nicht gleich Plane werden zu lassen, sondern beschieben abzmoarten, was die Umstände gebieten ober erlauben.

Witers viele Tage nicht aus bem haufe geben lüßt. Da muffen Bither bas Beste thun; es erscheinen tignich merkwärbige, wishtige, doch setten eines, bas zur wahren herzensbefriedigung gereicht. Das neueste von Gervinus hat mich febr angezogen, und berspricht von großet Wiftung zu fein.

Meine Michte bankt bestens für Ihre Gruße und erwiebert sie freundlichst. Leben Gie wohlt Mit besten Burichen hochachtungsvollst und ergebenft

Ihr

1 30 3555 12

nich neuen ber bei ber ber geborfamfter

Barnhagen von Eufe.

Sie verkundigten mir einen längern Brief; er ist ausgeblieben. Sie schrieben mir, sie seien im Umzug begriffen, und senbeten mir beshalb auch Ihre neue Abbresse; aber sie fehlt! —

XLV.

## Verehrtes fräulein!

So sehr auch meine jetigen Tage beengt und bebrängt, so barf ich bennoch nicht länger aufschieben, Ihnen für Ihren gütigen Brief und für die liebe und werthe Bekanntschaft zu banken, die er mir so freundlich zugewiesen hat! herr und Frau Bruce Jop gebören zu ben ausgezeichneten und seltnern Menschen, mit benen, einmal bekannt geworden, man sich auch gleich befreundet fühlt, und die bei fortgesetztem Umgang nur stets gewinnen. Mrs. Joy insbesondere erscheint als ein eigenthümliches Wesen von reicher Begabung, am meisten aber begabt burch eine tiefe und schöne

Greie, der auch die bedauernewerthe leibliche RrantUchteit keinen Eintrag zu thun vermag, im Gegentheil
— wiewohl immer leiber — zur helleren Bervorhebung bient. Wir sehen das eble Paar soviel als möglich, und in unserm kleinen Gesellschaftskreise findet dasselbe die entgegenkommenbste Aufnahme. Schabe, daß der Aufenthalt so beschränkt ist; sie reisen zum Ende des Monats nach Süden; Berlin verliert mit dem Beginn des Frühlings alle Festhaltungskraft — Fremde und Einheimische werden von Reisegedanken ergriffen, — nur ich habe keine, und werde wohl die heißen Sommertage hier bei einer Arbeit versigen müssen, zu der ich im Winter alle Zeit und Lust, aber nicht die nöthigen Dülfsmittel hatte, und die mir nun unglud-licherweise in den Sommer hinein auserlegt ist! —

Ihre Nachrichten von Ihrem Leben und Wöben in Dresben sind mir sehr erwünscht gewesen, ich sehe daß es Ihnen bart im Ganzen wohlergebet, und daß. Sie einen angenehmen gesellschaftlichen Rreis haben. Die Klagen; die Sie in letterer Beziehung bennoch aussprechen, sind wenigstens nicht auf die Dertlichkeit

begoundet; sondern auf allgemeine Justände, die überall empfunden werden, und beren Wechfel. bei er nah aber fern - jene vielleicht noch fleigern wird. -

Frau von Morenholt ist jest bei Ihnen; grüßen Sie sie sie bestens von mir. Die vortreffliche Frau hat schwere Kämpse und Prüfungen, die sie helbenmüthig besteht. Ich widme ihr die treuste Berehrung und Theilnahme.

Die neue Schrift von Ihnen werbe ich mit Eifer lefen; ber gute Erfolg Ihres Bistenbuches läßt gleichen für jene hoffen. Daß sie zu bemokratisch aus-falle, surchte ich nicht, biese Richtung findet in ber Litteratur ohnehin nur schwachen Ausbruck, und flieht ben unfruchsvaren Boden, um sich in anderm anzubauen, ihn sie kräftiger gebeiht. Alles was jest gesicht, bient zu ihrer Förberung.

Dr. Ginstow's Unterhabtungen um händlichen heerbe gewinnen immer mehr Berbreitung und verbienen bie allgemeinste: Theilnahme. Ich habe neulich barin einen Beitrag won herrn von Sivers gelesen, ber mir sehr gufallen hat.

Leben Sie wohl! 3ch muß schließen, die Stunde brängt! Meine Nichte und Fräulein Solmar danken herzlich Ihren Grüßen und erwiedern solche bestens. In unverändeter Gesinnung hochachtungsvoll und bankbarst

Ihr

ergebenfter

Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 26. April 1853.

Daß herr Dr. Behfe jest bei uns in Berlin ist, worden Sie längk wissen. Er gefällt sehr durch seine freimüthige Unbefangenheit und sedemann wünfcht seine Bekanntschaft zu machen.

XLVI.

# Verehrtes fraulein!

Bestern war herr Julius hammer bei mir, und ich empfing burch ibn Ihren werthen Brief vom 24. Juli. Nicht lange vorher hatte ich einen früheren vom 9. Juli empfangen, nebst einer Besuchkarte von herrn Motley, beibes war in meiner Abwesenheit bei mir abgegeben worben. hören Sie meine kurze Geschichte und barin bie Erklärung, wieso ich so lange nicht geschrieben habe, nicht schreiben konnte! Nachbem ich fast ein Jahr auf die mir versprochenen amtlichen hülfsmittel für mein neues Buch gewartet,

\* No 2 25 Mount Marine of

wurden mir biefe endlich im Frahfahr guganglich, und nachbem ich fie geborig benutt und perarbeitet batte. faßte ich mir plöslich ein Berg und begann frifchmeg mein Buch ju fchreiben. 3ch hatte mir nicht jugetraut, fo in anhaltenber Folge fortarbeiten zu konnen, wie mir bies jur eigenen Berwunderung gelang. weniger ale zwei Monaten war ein ganzer Band fertig, meine Arbeit abgethan, in bie Druderei gegeben. Allein jest fühlte ich mich einer entsprechenben Erholung bedürftig, einer größeren Bewegung, por allem einer Luftveranberung. Am 15. Juli reifte ich mit meiner Nichte und ber alten Dore von Berlin ab. am Abend maren wir in meiner Baterstadt Duffelborf. Run ben Rhein aufwärts, Roln, Bonn, Ronigeminter, Abrthal und Broblthal, Robleng, Maing, bann Mannbeim, Beibelberg, Stragburg, Bafel, Schaffbaufen: bies war ber Wenbepunkt, wo wir umkehrten, burch bas Sollenthal, nach Freiburg, Baben, wieber Beibelberg und Manuheim und Maing, bie Baber Goben :: Biesbaben, Somburg, Ems, nach Robleng und wieber nach Frankfurt am Main, pon ba über Gifenach und

Beimar nach Berlin. Die Reife mar vortrefflich, faft unaufborlich vom iconen Wetter begunftigt, bie Luft am Rhein fo herrlich, bag es ber Bruft mobithat fie ju athmen, bag Rorper und Gemuth ben guten Ginfluß beutlich empfanden. Aber in unbewachter Abendfühle war mir boch eine Erfaltung zugestoßen, bie ich fo lange bie Reife bauerte noch gut genug bezwang, bier angekommen inbeg fühlte ich ihre Uebermacht; gleich ben erften Tag, anftatt mich bes erften Ausgange in Berlin erfreuen ju tonnen, mußte ich mich nieberlegen, und hatte nun ben fürchterlichften Suften, Ratarrhalfieber und alle Uebel, bie man unter bem gehaffigen Namen Grippe gufammenfaßt, ju überfteben; ich boffe, bas Schlimmfte ift vorüber, aber noch ift bies nicht gewiß, und ein Rudfall ift fo leicht und fo febr folimm! berr bammer traf mich geftern noch liegend, und wenn ich beute mich bervor mage, fo ift es eine Probe. - Ihren ersten Brief fant ich bei meiner Rudtehr, vor beinahe brei Wochen, ich las ibn mit innigem Bergnugen und lebhaftem Antheil, und versprach mir zu antworten fobalb es möglich ware,

boch, wie gefagt, ich tann noch teinen meiner Tage für einen gefunden ausgeben! -

Ihre Mittheilungen waren mir alle sehr angenehm, besonders ergöplich aber die über das Tischrüden! Die Dame, die ihren Lieblingerisch mit auf's Land nimmt und an eine Freundin schick, die andere, welche den ihren in Stüden schlägt, weil er ihr unerwünschte Antworten klopft, das sind unvergleichliche Figuren, und von Ihnen mit diesen wenigen Zügen vortresslich gezeichnet. Konnten Sie auch nur einen Augenblick zweiseln, mit welchen Augen ich diesen größten Unsinn unserer Zeit ansehe? Dem ernsten Unwillen ist nun freilich die lachende Schabenfreude gesolgt, wie viele Schwächlinge, die sich für starke Geister hielten, sich durch diesen albernen Spuk als das gezeigt haben, was sie wirklich sind.

Ich freue mich ber litterarifchen Thätigkeit, ber angenehmen Gefellschaftstreife; in benen Sie leben; ich glaube gern, baß Dretten jest vor Berlin einige Borzfige in letterem Betreff haben kann. Wenn

Ihnen aber gefagt worben, ich fürchtete nichts fo febr, ale bag Gie Ihren Aufenthalt in Berlin nahmen, und Sie bies geglaubt und fich barnach gerichtet haben, fo lofcht erfteres ben Dant, ben ich Ihnen fcheinbar fur letteres fculben fonnte, vollftanbig aus! Welcher Tifch bat Ihnen bies offenbart, welcher fo Ihren Glauben gefangen nehmen konnen? Doch ich will ibn lieber nicht fennen, nicht willen ob er von Mahagony, Paliffander ober gemeinem Rienholz ift! 3ch konnte einmal unvermutbet an ibn au figen kommen, und bann mehr aus ibm beraustlopfen, ale ibm Doch in allem Ernfte bitte ich Gie, verlieb mare. ehrtes Fraulein, in allem mas unfre gegenseitige Begiebung betrifft, furerft nur bas ju glauben, mas Gie burch mich felbit vernehmen! - Bu Ihrem verheißenen nachsten Befuche bier rufe ich Ihnen ein fo aufrichtiges Billfommen entgegen, wie bies je früher ber Rall gewosen. Ich wühte nicht, was fich bierin veranbert haben follte, und felbft bie verauberte Stellung und größere Sicherheit, beren Sie fich auhmen, fann bierauf teinen Einfluß baben. - Gie finden bier noch

won ben Sommerreisen nicht zurückgefehrt; Fräulein Golmar kam erst gestern wieber hier an, Fräulein Lewalb vor einigen Tagen. Meine Krankheit hat mich bisher aber auch bie Anwesenben kaum sehen lassen!

Bon Fräulein Lewalb ist ein Roman "Banbelungen" in vier Bänden erschienen, der ungemein gerühmt wird. Auch von Stahr's vortrefflichem Werk
über Italien ist in zweiter Auslage der zweite Band
erschienen. Ich kann biese neuen Gaben so schnell
nicht bezwingen, hoffe aber den guten Borrath im
Winter recht mit Muße zu genießen. Bor meiner
Reise und während meiner Arbeit war Grote's Meisterwerk history of Greece mir die kräftigenoste Erholung. Carlyle hat nun wirklich an seinen Friedrich
ben Großen die Hand angelegt, doch mit Schwierigkeit
und Scheu; ich sürchte, es wird wohl sein Friedrich
werden, aber nicht der unsrige! Das Unternehmen ist
nicht für einen Ausländer, habe ich nun eingesehen. —

Meine Nichte und Frünlein Salmar empfehlen sich Ihnen bestens. Ift Ihne verehrte Tante Fräulein Tarnow noch in Ihrer: Nähe, so grüßen Sie sie pe freundlichst. von une, und fagen Sie ihr, bas wir ihrer treullich: eingebenk sind.

Leben Sie wohl, und bleiben Sie ber unmanbelbaren Befinnungen verfichert

, Jhres

bantbarft ergebenen Barnhagen von Enfe.

Berlin, ben 10. September

Drud von Ponit, & b. Dibuen lie Bamburg.

| Bet hoffmann und Campe in Samburg find in ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahren 1850 und 1860 ale Reuigkeiten erfchienen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Thir. Ggr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anti-Rradbe, ober das lutherifde Betenntnig bes Dr. Otto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rrabbe gerichtet burch einen Laien 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Baftiat, Fr., ausgewählte vollewirthichaftliche und poli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tifche Schriften. Aus dem Frangof. überfest von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C. 3. Bergius. 2 Theile 2 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Banbe, S. J., Deftreich und feine Militairmacht in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ralien. Aus bem Frang, von Dr. D. Föhring 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Deftreid's abriatifde Rufte und Geemacht. Cala-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mota - Trieft - Pola. Aus bem Frang, von Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \$. Föhring — 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beleuchtung eines minifteriellen Gutachtens über bie Lage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ber Juden im Königreich Pofen 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die acht preußischen tatholifden Bifcofe und ber Staat in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Folge von Laguerronniere's "Papft und Congress" 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Erufenftolpe, DR. 3., Der Ruffifche bof von Deter I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bis auf Ritolaus I. Fortgefetzt von C. Boldhaufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 Banbe 11 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Donglaß, Frederid, Gflaverei und Freiheit. Autobiographie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mus bem Englischen übertragen von Detilie Affing. 1 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elpis Melena, hunbert und ein Tag auf meinem Pferbe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| und ein Ausflug nach ber Infel Mabbalena 1 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Greimund, die plattbeutiche Propagande und ihre Apostel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ein Bort ju feiner Beit 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gregorowitich, R., Die Fifcher. Gin Roman. Aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| bem Rufficen. Rebft Ginleitung von Alexander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bergen. 2 Theile 2 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Samlet in ber Politit. Gin Memotre über bas Ministerium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sigmaringen-Auerswald 7}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Debbel, Friedrich, Mutter und Rind. Gin Gebicht in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fieben Befangen. Miniarur-Ausgabe. Beheftet 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elegant gebunden mit Golbichnitt 1 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tanan dan dan dan dan dan dan dan dan dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Deine, Deinrich, Poetifche Werke. Octav-Ausgabe. 4 Bbe. 6 15 berg, De. Wilhelm, Bangelot und Ginevra. Gin epifches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Chabitating and Chalings of the Control of the Cont |
| Gebicht in gebn Gefangen. Miniatur-Ausg. Geb. 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Elegant gebunden mit Golbfchnitt 1 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bergen, Alexander, Mus ben Memoiren eines Ruffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rier Ränhe 9 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Thir. Sar. botel Baur. Diplomatifdes belbenfeud in vier gereimten Lange, Dr. Bidarb, Anospen, Blutben unb Fruchte ergieblichen Strebens. Dabagogifche Anregungen .... Lau, Dr. Thabbaus, jur Auswahl. Stiggen und Artifel. Deper, Johann, Plattbeutider Debel. Gine freie Heberfenung ber Bebel'ichen allemannifden Bebicte ..... be Duffet, Paul, Sieilien und Francisto ber hirtenfnabe Rapoleon III., bas politifche Project Beinrich's IV. gegen bas baus Deftreid und ber jufunftige eurpegifche Greodag ..... - 74 Dettinger, E. D., Geschichte bee banifden bofes pon Christian II. bie Friedrich VII. 8 Bande ...... 10 -Das f. f. Patent vom 1. September 1859 ale Muftification bee Protestantismus in Ungarn ..... Pofde, Dermann, Friebrich Frobele entwidelnb-ergiebende Menfchenbildung ..... 10 Protestantenfrage, bie, in Augarn und bie Politif Defterreiche. Bon einem ungarischen Protestanten. 2 befte. - 174 Rec, Anton, Lieber Gemiffenofreibeit .......... 3 Religion und Liebe. Roman aus bem Tagebuche eines Renbezopus, bas Breslauer. Ein politifches Memoire vom Schuridt, R., Auszug aus bem Tagebuche eines Daterialiften ..... - 20 Tibulle Clegien und Lieber ine Deutsche übertragen von Fr. Fröhlich ..... - 25 Bebfe, Dr. Cb., Gefdicte ber dentiden geiftlichen Bofe. 4 Bande Boldhaufen, Ab., Irren und Finden. Gin Roman ... 1 15 - C., brei Reben über Gewiffenofreiheit ..... 6 Beiches ift bie Aufgabe bes gegenwärtigen preußischen Benbt, Dr. Richard, Jarolafd. Epifoden aus bem Leben in Rugland. Ir bie 3r Band ...... Biggere, M. und 3., Grammatif ber italienifden Sprace 1 -

. . . .

Manager St. Jun. - Band Calle

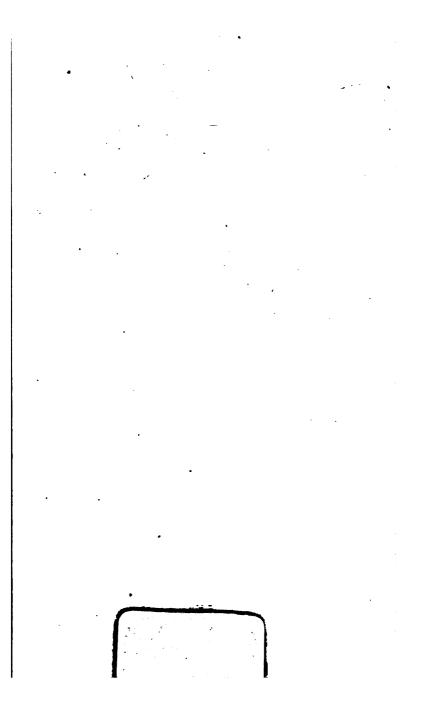

